# **TAGESSCHAU**

### POLITIK

Umdenken: Nach dem Wahlerfolg der SPD an Rhein und Ruhr ist die Bildung einer rot-grünen Koalition in Hessen unwahrscheinlicher geworden. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Ernst Welteke. erklärte, man sei in der Fraktion jetzt weniger bereit, "sich von den Grünen in die Kniekehlen treten zu lassen\*.

Haftanstalt: Gesprächsparinern ungewöhnlicher Art stand Bundespräsident Richard von Weizsäcker gestern gegenüber. Für den ersten Besuch eines Bundespräsidenten in einem Gefängnis hatte sich von Weizsäcker die Justizvollzugsanstalt Straubing ausgesucht, in der nur Schwerkriminelle untergebracht sind. (S. 7)

Discovered in Spa

A STATE OF THE STATE OF

State of the State of

Antomatich gehr

The same of the same

1... 2

PROPERTY OF A STAR

The second secon

of a least of the said

or in the second

No. 10.7

strang in die Tick

Program Page

frem Waren ungen to

in de Kirche

7.

100 360.24

dimental

Südafrika: Bei einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Apartheid-Politik vor der südafrikanischen Botschaft in Bonn wurden gestern vier SPD-Europaabgeordnete, darunter Katharina Focke, vorübergehend festge-

Neue Heimat: Die Ergebnisabführungsverträge zwischen der "Neue Heimat Nordrhein-Westfalen" und der Muttergesellschaft sind nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht zulässig. Um ein Verfahren zur Entziehung der Wohnungsgemeinniitzigkeit zu vermeiden, muß die Neue Heimat ihre Organisationsstruktur ändern.

Wahlen in Italien: Die Neofaschisten werden künftig die stärkste Fraktion im Stadtrat von Bozen stellen. In der Hauptstadt von Südtirol erhielten sie 22,6 Prozent der Stimmen, gefolgt von der Südtiroler Volkspartei mit 20,3 und der "Democrazia Cristiana" mit 18,4 Prozent.

Panst-Besuch: Die Proteste in den Niederlanden hielten auch gestern an. In Den Haag wurde eine Rauchbombe gegen den Wagen von Johannes Paul II. geschleudert. Regierungschef Rund Lubbers erklärte dem Papst, einige Niederländer betrachteten seinen Besuch mit Mißtrauen und Unbehagen. (S. 3 und 12)

Alkoholismus: Mit Freiheitsentzug und Zwangsarbeit will Moskau offenbar künftig gegen die weitverbreitete Trunksucht im Lande vorgehen. Die "Prawda" schrieb, Alkoholismus müsse als "Verbrechen" betrachtet und Trinker müßten zu ihrem eigenen Schutz isoliert werden.

Zn mide? Verärgert hat Zaires Staatspräsident Mobutu Sese Seko gestern, dem ersten Tag seines Staatsbesuchs in Israel, alle Termine für den Vormittag abgesagt. Er sei müde und wolle schlafen. Das Flugzeug Mobutus mußte bei der Ankunft am Sonntag 15 Minuten mit der Landung warten. Israels Präsident Herzog hatte sich zur Begrüßung verspätet.

### WIRTSCHAFT

Atomenergie: Obwohl in den USA seit 1978 kein einziger Kernkraftwerksauftrag mehr vergeben wurde, hat sich des Atomenergie-Potential der westlichen Industrieländer weiter stark erhöht. 1984 erreichte der Nuklearanteil an der gesamten Kraftwerkskapazität 12,8 Prozent, für 1985 wird mit 13,9 Prozent gerechnet. (S. 13)

Standard Elektrik Lorens: Der Gruppenumsatz von SEL stieg 1984 um 4,6 Prozent auf 4,49 Milliarden DM, wovon 28,3 Prozent auf den Export entfielen. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von mehr als fünf Milliarden DM anvisiert. (S. 15)

Reiseland Bundesrepublik: Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Touristen erhöhte sich im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 26.1 Millionen, die Gesamtzahl der Übernachtungen dagegen nur um drei Prozent auf 208 Millionen. (S. 13)

Börse: Bei großen Umsätzen zo-gen die Aktienkurse am Montag kontinuierlich an. Der Rentenmarkt war uneinheitlich. WELT-Aktienindex 181,6 (180,3). BHF-Rentenindex 102,195 (102,087). Performance Index 102.013 (101,876). Dollarmittelkus 3,0840 (3,1286) Mark. Goldpreis pro Feinunze 321,00 (314,50) Dollar.

### ZITAT DES TAGES



99 Für uns war die Aufnahme dirael deshalb so wichtig, weil wir dadurch wieder voll in die Ara normaler Beziehungen zwischen Völkern und Staaten eintraten 🤧 Rolf Friedemann Pauls, der erste Bot-schafter der Bundesrepublik in Israel, in einem WELT-Gespräch zum 20. Jahrestag der Aufnahme der Beziehungen (S. 3) FOTO: SVEN SIMON

### KULTUR

Filmfestspiele: Cannes feiert das größte und wichtigste Filmfest der Welt mit viel Aufwand und seltener Pracht. Es gibt in diesem Jahr mehr professionelle Festivaliers, mehr Filme, mehr Partys als je zuvor. Man zelebriert den 90. Geburtstag des Kinos. (S. 23)

Auf Tournee: Mit zwei Stücken. die sich mit Leben und Sterben im Warschauer Getto 1944 beschäftigen, ist das Ester-Rachel-Kaminska-Theater, das Staatliche Jüdische Theater Warschau, auf Deutschland-Tournee gegangen. (S. 23)

### SPORT

Rußball: Aleksandar Ristic, beurlaubter Trainer des Bundesliga-Klubs Eintracht Braunschweig, wird in der neuen Saison möglicherweise wieder Assistenz-Trainer von Ernst Happel beim Hamburger SV.

Ruropapokal: Das Endspiel der Pokalsieger FC Everton – Rapid Wien wird vom Ersten Deutschen Fernsehen morgen ab 20.10 Uhr live aus Rotterdam übertragen. Kommentator ist Fritz von Thurn

### **AUS ALLER WELT**

Rezeptschwindel: Mit dem Rückgang der Einkommen von Ärzten und Apothekern wächst offenbar die Verlockung, das Heil in der Manipulation von Rezepten und Krankenscheinen zu suchen. Allein in Hamm und Umgebung sind 2430 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. (S. 24)

Giftgas: Die Katastrophe in Rintein, der eine junge Frau und ihre zwei Kinder zum Opfer fielen, ist auf den Phosphor-Wasserstoff zurückzuführen, der aus einem Getreidesilo entwichen war. (S. 24)

Wetter: Bewölkt mit gewittrigen Niederschlägen, 18 bis 28 Grad.

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

drei Krisenherde – Von Jürgen Liminski

Sindwest-Grine: Die Realos' setzten sich auf Landesversammlung

Unwelt-Forschung-Technik:

Länaschutz - Höhere Sicherheit in leisen Flugzeugen

Permehen: Porträt Jean Cocteau - Zu jung mit zu viel Glück begon-Š. 10 sen-Von Egon Wolff

briefe an die Redaktion der Rest der Welt - Tempel für Kon-WELT. Wort des Tages S. 10 gresse - Von M. Grohme S. 24

Meinungen: Shultz, Gromyko und Fußball: Interview mit dem Italien-Legionär Hans-Peter Briegel -.Traum erfüllt"

> Studienplatztauschbörse: 194 Tauschwünsche Medizin, 4. vorklinisches Semester

> WELT-Report Stahlbrückenbau: Neue Bautechnik senkt Kosten S. 29 u. 21 und Lärmpegel

Berlin: Umjubelter "Cornet" von S. Matthus - Mit Rilke in den Tod -Von K. Geitel

Forum: Personalien und Leser- Nizza: Mit "Acropolis" gegen den

# Regierung sucht nach besserer Darstellung ihrer Politik

Der Bundeskanzler mahnt: Die Koalition muß nun als Ganzes erfolgreich sein

des heiklen Zusammenspiels zwi-

schen den drei Parteien im Koali-

tionslager in Bonn, legte vor der Pres-

se Wert auf den Satz, die Koalition

müsse nun "als Ganzes erfolgreich"

kie/p.p./hey, Bonn Alarmsignale in der Union und in Regierungskreisen in Bonn hat das unerwartet schlechte Abschneiden der CDU bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl ausgelöst. Die Einwirkung des Faktors Bonn auf den Wahlkampf im volkreichsten Bundesland wird nicht geleugnet, entsprechend michtern sind die Schlußfolgerungen. Demgegenüber scheint sich die SPD aufgrund des vorzüglichen Abschneidens des Düsseldorfer Ministerpräsidenten Johannes Rau einem Stimmungshoch zuzubewegen. In einem Interview mit "Radio Bremen" gab der SPD-Parteivorsitzende Willy Brandt sogar den Hinweis, Rau sei sowohl für das Amt des Parteivorsitzenden als auch für das des Kanzierkandidaten im Bundestagswahlkampf 1987 "hoch ange-

Bei den Freien Demokraten, die zwar wieder in den Landtag einziehen werden, doch nicht mit dem erhofften kräftigen Prozentzuwachs, konzentrierte man sich auf die Konditionen der Zusammenarbeit in Bonn. Die Grünen befinden sich, nach einhelliger Meinung aller Beobachter, "im Niedergang", wie es Franz Josef Strauß noch in der Wahlnacht im Zweiten Deutschen Fernsehen for-Bundeskanzler Kohl, eingedenk

sein. Es könne sich nicht "einer auf Kosten des anderen" profilieren wollen. In Nordrhein-Westfalen sei es der CDU nicht gelungen, so hatte der Kanzler zuvor auf der Sitzung des CDU-Präsidiums und des CDU-Vorstandes ausgeführt, die Konsolidierungspolitik der Bundesregierung in **LEITARTIKEL SEITE 2:** Am Tag dangelt

Von Wilfried Hertz-Eichenrode SEITEN 4, 5 UND 6: Weitere Beiträge ihren Erfolgen deutlich zu machen: Der Wirtschaftsaufschwung habe sich nicht beim Abbau der Arbeitslo-

senzahlen "sichtbar" gemacht, bei den Renten sei die CDU einem \_Verleumdungsfeldzug sondergleichen" ausgesetzt gewesen, und schließlich habe sich gerade in den ländlichen Gemeindem, einer alten Hochburg der CDU, "Unruhe bei den Bauern" bemerkbar gemacht. Die Notwendigkeit. Überproduktionen in der EG abzubauen, schafft Verdruß." Im Vergleich zum NRW-Landtagswahlergebnis von 1980 hat die CDU am dies-jährigen Wahlsonntag 800 000 Stimmen weniger auf sich vereinen kön-

Deutlich erkennbar ist in der Union die Schlußfolgerung, daß die Leistungen der Regierungspolitik nicht ausreichend verbreitet und dargestellt worden seien. Auf diesen Umstand hatte bereits am Wahlabend CDU-Generalsekretär Geißler hingewiesen, wobei er ausdrücklich den Regierungssprecher ausnahm. Weniger spezifisch, aber in dieselbe Richtung weisend, äußerte sich der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Edmund Stoiber, in einem Interview mit dem Deuschlandfunk, als er kritisierte, "daß wir die Leistungen in Bonn viel zu wenig gut verkaufen."

Aus dem Konrad-Adenauer-Haus hört man, daß vor allem ein Defizit in der Darstellung der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung bestünde. Dieser Bereich wird nicht als die Stärke von Regierungssprecher Boenisch angesehen. Es werden daher Überlegungen laut, ob man nicht einen eigenen Sprecher speziell für diese Thematik heranziehen müsse.

Bei der Beurteilung des Ergebnisses in Nordrhein-Westfalen dringt bei der Union auch die Selbsterkenntnis durch, daß das "Kuddelmuddel" wie es ein Nahestehender nannte um das Programm des Besuches von Präsident Reagan einen ungünstigen Eindruck geschaffen habe.

# CDU begründet Vorwürfe gegen Brandt

Debatte um "Anti-Amerikanismus" hält an / SPD-Vorsitzender soll sich entschuldigen Mit "Ausfällen" war die Aussage

ms. Bonn Der lautstarke Zusammenprall zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, den Millionen Fernsehzuschauer am Wahlabend verfolgen komten, war auch gestern noch vorrangiges Gesprächsthema in Bonn, In der Regierungszentrale hieß es, der Kanzler habe einen Aktenordner mit Erklärungen vorliegen, mit denen er seinen an die SPD gerichteten Vorwurf des Anti-Amerikanismus belegen könne. Kohl hatte in der gemeinsamen Fernsehrunde von ZDF und ARD der SPD einen "primitiven Anti-Amerikanismus" vorgehalten, worauf ihm Brandt erregt entgegnete: .Sie schaden unserem Volk durch Ihre Lügen". Kühl, mit einem kurzen Händedruck, waren die beiden Politiker, die ansonsten ein gutes personliches Verhältnis zueinander haben, nach der Sendung auseinandergegangen. Der Bundeskanzler äußerte gestern sein Bedauern über die von Brandt erregt geführte Auseinandersetzung und forderte den SPD-Vorsitzenden auf sich zu entschuldigen.

Inzwischen hat der CDU-Bundesvorstand den Vorwurf des Anti-Amerikanismus gegenüber der SPD wiederholt und Brandts "unverzeihliche Ausfälle" gegen CDU-Generalsekretär Geißler als Versuch bezeichnet. von diesen Vorgängen abzulenken.

Brandts über Geißler gemeint: "Ein Hetzer ist er, seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land". Brandt selbst hat gestern "zwei Gründe" für seinen impulsiven Auftritt genannt. Ihm sei durch das, was Kohl gesagt habe, klar geworden, daß es ein "Zusammenspiel" zwischen Bundesregierung und Präsident Reagan gebe, wenn es - wie beim Deutschlandbesuch des Präsidenten - darum gehe, ihn von einer Begegnung mit Reagan auszuladen. Brandt hatte sich im letzten Herbst vergeblich bemüht, den amerikanischen Präsidenten in Washington zu sehen. Das Weiße Haus hat dafür Zeitgründe genannt. Auch der Wunsch des SPD-Vorsitzenden, von Reagan während dessen Aufentbaltes in Bonn empfangen zu werden, war nicht erfüllt worden. worauf Brandt pikiert einem Abendsen zu enren des Prasidenten iern geblieben war. Als zweiten. Grund führte Brandt an, man habe viel geredet, was vor 40 Jahren gewesen war. "Und da kann jemand in meinem Alter und der damals schon so engagiert war, nicht vergessen, daß mit dem Vorwurf, man sei für die Russen, Leute in die Konzentrationslager und in den Tod getrieben worden sind".

Als besonders markantes Beispiel für die Haltung Brandts gegenüber den USA und deren Präsidenten wird von Kohl die Rede des SPD-Vorsitzenden vor dem Rat für auswärtige Beziehungen in New York Ende April angesehen, in der Brandt Zweifel an der Kalkulierbarkeit der amerikanischen Politik geäußert hatte. Brandt hat diese Zweifel anhand einer Reihe von Beispielen aus dem Rüstungsbereich festzumachen versucht. Auch das Weltraumforschungsprojekt SDL, das heute in den Himmel gelobt werde, könne morgen wieder verworfen werden. Nach dem vom Bundespresseamt vorgelegten Bericht sagte Brandt dann: Es wäre ein großer Vorteil, "wenn die USA in der Lage wären, eine langfristige Außen- und Sicherheitspolitik, mindestens in den strategischen Grundfragen des Ost-West-Verhältnisses, zu erarbeiten und von den allfälligen Wechseln im Weißen Haus in gewisser Hinsicht unabhängig zu machen". Außerdem päer langfristig als Partner behalten woliten, "entsprechend mit ihnen umgehen". Emporung hatte im Kanzleramt

auch der Aufruf der SPD (Oskar Lafontaine und Hans-Jürgen Wischnewski) zu einem "Fest des Friedens" am 5. Mai in Hambach ausgelöst, das als Gegenveranstaltung für die am Tag darauf folgende Rede Reagans vor deutschen Jugendlichen • Fortsetzung Seite 12

# Geheimgehaltenes über Helmut Schmidt

Im Jahre 1981, als der israelische Ministerpräsident Begin Bundes-kanzler Helmut Schmidt öffentlich wütend attackierte und ihn in Zusammenhang mit dem Nazi-Regime brachte, dachte Schmidt kurz daran, die Offentlichkeit zum ersten Mal über seine teilweise jüdische Herkunft aufzuklären, besann sich dann aber eines Besseren. Das erfahren wir aus der jetzt vom Econ-Verlag (38 Mark) in deutscher Übersetzung herausgebrachten Biographie "Helmut Schmidt". Deren Verfasser, dem ihm sehr gut vertrauten britischen Korrespondenten der "Financial Times" Jonathan Carr, überließ er es auch, uns mitzuteilen, daß er einen jüdischen Großvater hatte, den illegitimen Vater des Lehrers Gustav Schmidt. Seine Mutter klärte den Hitlerjungen Schmidt darüber auf, beschwor ihn zugleich, dies für sich zu behalten.

Welche Bedeutung dies in jenen Jahren für Schmidt und seine geistige Entwicklung haben mußte, liegt auf der Hand. Aber erfreulicherweise betätigt sich Jonathan Carr nicht als Amateur-Psychologe, und so wollen wir es auch nicht tun. Der britische Autor, den vielleicht ein Stück Seelenverwandtschaft mit Schmidt verbindet liebt als gelernter Journalist die Fakten und die Prägnanz. Das Sachverständnis auf dem Gebiete der Wirtschaft, nicht zuletzt der Währungs- und Finanzpolitik hatte zweifellos über die Jahre hinweg ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zwischen Bundeskanzler und dem Bonner Korrespondenten geschaffen. So läßt sich auch nur erklären, warum Schmidt und seine früheren engen Mitarbeiter im Kanzleramt dem Autor in vielen Unterhaltungen bisher

GEORG SCHRÖDER, Bonn Unbekanntes, ja sorgfältig Geheimgehaltenes mitgeteilt haben.

Er wußte schon, daß der Bundeskanzler 1981 an Gedächtnisstörungen litt. Jetzt kann man nachlesen, daß es auch beunruhigende Schwindelanfälle gab. Die erste Attacke warf ihn in seinem Ferienhaus nieder. Gerade noch hatte er aufrecht gestanden, und im nächsten Augenblick lag er flach auf dem Rücken, starrte zur Decke hinauf und wußte nicht, was ihm passiert war. Weitere Anfälle folgten in den nächsten Monaten. Sie blieben so lange geheim, his Schmidt am 13. Oktober ins Bundeswehr-Krankenhaus Koblenz gebracht wurde, wo man ihm einen Herzschrittmacher einsetzte." Was man nicht erfuhr, war, daß

Helmot Schmidt Econ-Verlag

die Anfälle Gedächtnisstörungen hervorgerufen hatten. Schmidt konnte sich immer noch an weit zurückliegende Ereignisse erinnern, während solche aus jüngerer Zeit aus seinem Gedächtnis verschwanden. Er mußte sich buchstäblich von neuem infor-

Wie sehr und wie lange Schmidt sich 1969 sträubte, als Bundesverteidigungsminister in das Kabinett Brandt einzutreten, ist allgemein bekannt. Neu aber ist die Mitteilung darüber, daß nach dem Rücktritt Schillers Schmidt in einem privaten Gespräch mit Brandt erklärte, er würde den neuen Job als Superminister für Wirtschaft und Finanzen nur für etwa vier Monate bis zu den Wahlen übernehmen, dann scheide er aus der Regierung und gebe auch sein Mandat als Bundestagsabgeordneter zurück. "Er warf Brandt vor, die SPD in

eine Nenni-Partei zu verwandeln. Er, Schmidt, habe keine Lust, unter diesen Umständen sein Amt unter einer Regierung Brandt weiterhin auszuüben. Nach der Bundestagswahl, sagte Schmidt, wolle er sich um eine leitende Position in der Wirtschaft bewerben", so der Autor, dem Helmut Schmidt dieses alles erzählt hat.

Und eben diesem Willy Brandt üherließ Schmidt dann zwei Jahre später, als er die Kanzlerschaft ühernahm, den Parteivorsitz. Die Kanzlerschaft, dachte er, war völlig ausreichend auch ohne die Last der Führung der SPD, und so schien die Arbeitsteilung mit Brandt die beste Lösung zu sein. "Jahre später kam er zu dem Schluß, daß er sich geirrt hatte". so Jonathan Carr aufgrund eines Gespräches mit Schmidt. Der Engländer fügte hinzu. Schmidt habe sich nie um den Partei-Vorsitz bemüht und es sei auch gar nicht sicher, ob er bei einem Versuch Erfolg gehabt hätte. "Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Partei und sie ist es nicht mit mir", stellte Schmidt 1975 fest. "Aber ich kann keine bessere Partei finden, und sie hat keinen Ersatz für mich. Also müssen wir miteinander auskommen." Daß dies immer schwieriger wurde, und daß Schmidt daran nicht ganz unschuldig war, macht der Verfasser deutlich, so, wenn er darauf hinweist, daß der Kanzler auf Kabinettssitzungen einigen seiner Kollegen das Gefühl gab, ein Dummkopf zu sein, und sich so selbst in Schwierigkerten brachte: "Das galt auch für seine Beziehungen zur Presse."

Schlußfolgerung Carrs: Trotz einer Erfolgsbilanz werde die Geschichtsschreibung fast zwangsläufig feststellen müssen, daß die letzten Jahre der Ära Schmidt das Versprechen der früheren nicht erfüllten.



Sie gründete 1974 die Deutsche Krebskilfe

# Mildred Scheel erlag ihrem Krebsleiden

Mildred Scheel, die Frau von Altbundespräsident Walter Scheel, Initiatorin und Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, ist gestern im Alter von 52 Jahren gestorben. Die Röntgenfachärztin erlag in den Kölner Universitätskliniken, wo sie seit einigen Wochen behandelt worden war, einem Krebsleiden. Mildred Scheel soll bereits seit 1983 von ihrer Krankheit gewußt haben. Es gelang ihr jedoch, sie vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten. Bis zuletzt gab es über Ausmaß und Schwere ihrer Erkrankung keinerlei Auskünfte. Frau Scheel hinterläßt zwei 22 und 15 Jahre alte Töchter und einen 15 Jahre alten Adoptivsohn. Sie hatte 1974 die Deutsche Krebshilfe gegründet, deren Präsidentin sie 1979 wurde. Sie setzte sich u.a. für die Gründung der ersten deutschen Tumorzentren und den Aufbau eines Krebsnachsorgenetzes ein.

Seite 7: Der Kampf gegen Krebs

# Schlechte Noten für Bundesregierung

Die Selbständigen schätzen die Politik der Bundesregierung nicht mehr so günstig ein wie vor einem Jahr. Die Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen Unternehmer (ASU) wertet das Ergebnis ihrer Umfrage bei 1300 Unternehmen, die noch vor der nordrhein-westfälischen Wahl abgeschlossen wurde, so: Aus einer "guten" drei sei eine "schwache" geworden. Die Noten eins und zwei für einzelne Gebiete haben von 27 auf 16 Prozent abgenommen, die Noten vier und fünf von 19 auf 31 Prozent zugenommen. Grundsätzliche Zustimmung sei zwar nach wie vor gegeben, aber sie mische sich zunehmend mit Unzufriedenheit, Ungeduld und Sorge, weil die erhoffte Erneuerung nicht vorankomme. Der Tenor der Bewertung sei unmutig: Die Regierung sei nicht konsequent genug und habe die Chance der Wende nicht genutzt; Subventionen und Bürokratie würden zu langsam abgebaut, die Steuerreform halbherzig betrieben; die Privatisierung komme nicht voran, es gebe schon wieder Wahlgeschenke.

Seite 13: Heimliche Steuererhöhungen

DER KOMMENTAR

# **Explosion** auf der Mattscheibe HERBERT KREMP

uch Politiker können die Tassung verlieren. Aus Erbitterung, Enttäuschung oder aus Gründen geringeren Gewichts. Willy Brandt wirkte schon ein bißchen freudentrunken, als er in der Fernseh-Runde der Parteivorsitzenden dem Bundeskanzler in die Parade fuhr (\_Sie sollten sich schämen... Sie schaden unserem Volk durch Ihre Lügen") und CDU-Generalsekretär Geißler den "seit Goebbels schlimmsten Hetzer in diesem Land" nannte. Das war hochprozentig und fand entsprechende Aufmerksamkeit.

or-Al-bi-is-ck

Zemeinhin vertragen sich Gemeiring Kohl und Brandt persönlich besser, als beide es mit dem Kollegen Schmidt konnten, der (siehe Besprechnung der ersten Schmidt-Biographie auf dieser Seite) auf seinesgleichen steil heruntersah. Was ließ einen sonst eher melancholischen Menschen wie Brandt, der selbst gezielter Semantik fähig ist und somit sichtlich im Glashaus sitzt, mit solcher Wucht durch die Fernseh-Scheibe fahren? War es wirklich der Vorwurf Kohls, Brandt habe "in diesen Tagen einem primitiven Antiamerikanismus" gehuldigt?

ohl war nicht sehr gut vor-Dereitet; denn ein belegendes Zitat fiel ihm nicht ein. Am Gegen-Amerikanismus Brandts gibt es allerdings nichts zu deuteln: Handle es sich um Nachrüstung und Weltraumverteidigung, um Genf, die Dritte Welt und Nicaragua oder um das Verhältnis zur Sowjetunion - stets werden Reagan und seine Vereinigten Staaten schärfer getadelt als die Gorbatschows und deren Imperium. Auf dem Höhepunkt der unglücklichen Bitburg-Diskussion äußerte Brandt Zweifel an der Kalkulierbarkeit der US-Politik. In New York. Auch das war hochprozentig.

Tber Afghanistan verliert U Brandt hingegen kein Wort. Für solche Fälle empfiehlt er "kühlen Kopf"; primitiver Antikommunismus schade nur. Man beobachtet also zwei Welten: Brandt preßt Kohl die als häßlich bezeichnete Physiognomie Reagans auf. Kohl drückt Brandt in die andere Richtung, so daß ein bißchen Gorbatschow durch die Züge scheint. Das mag noch zum parteipolitischen Schlagabtausch" gehören - Krach der Welten, nicht Krieg der Sterne. Goebbels-Vergleiche jedoch sind "Dum-Dum". Man könnte meinen. Brandt habe hochprozentig aus dem Gedächtnis verloren, wer der Joseph Goebbels eigent-

# "Bonn ist ein Versager im europäischen Motor"

Französische Minister kritisieren Kohls Wirtschaftspolitik

Äußerst kritische Tone über die Politik der Bundesrepublik Deutschland und ihres Regierungschefs aus dem Munde zweier französischer Minister haben politische Beobachter in Paris aufhorchen lassen. Vor dem Hintergrund der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen, die in Frankreich als eine persönliche Niederlage Helmut Kohls interpretiert wird, erscheinen die Äußerungen als Anzeichen einer Krise in den deutsch-französischen Beziehungen.

Außenhandelsministerin Cresson beschuldigte in den USA die Bundesrepublik, im Hinblick auf die von den USA forcierte neue Gatt-Runde "ihr Wort gebrochen und ihre Unterschrift verraten" zu haben. Die für ihre offene Sprache bekannte Ministerin bezog sich dabei offenbar auf den Beschluß des EG-Ministerrates vom 19. März in Brüssel. Damals war kein Datum für die Eröffnung der Verhandlungen genannt und eine gewisse Parallelität der Gespräche über Handelsschrankenabbau und eine verbesserte internationale Währungs-

A. GRAF KAGENECK, Paris ordnung verlangt worden. In Frankreich war dem Bundeskanzler stark übelgenommen worden, daß er in Bonn angeblich auf Reagans Wünsche hinsichtlich einer Gatt-Runde eingegangen war, ohne sich vorher mit Präsident Mitterrand über essentielle europäische Belange zu verständigen.

> Ähnliche Kritik klang auch bei Au-Benminister Roland Dumas an, einem bisher eher deutsch-freundlichen und europäisch gesinnten Politiker. Bei der Eröffnung einer Messe in Limoges sagte Dumas: In Bonn hat es einen Versager im europäischen Motor gegeben. Herr Kohl hat sich von dem europäischen gemeinsamen Weg abgewandt, um Ronald Reagan besonders freundlich zu empfangen." Der Minister fügte hinzu: "Frankreich ist bereits im Begriff, die Spitze des europäischen wirtschaftlichen Wiederaufschwungs zu übernehmen und wird dies, das kann ich Ihnen versprechen, in den nächsten Wochen und Monaten mit Sicherheit

# DIE • WELT

# Es klirrt in Limoges

Von August Graf Kageneck

Frankreichs Außenminister Roland Dumas kannte das Ergebnis der Landtagewahler gebnis der Landtagswahlen noch nicht, als er in der Porzellanstadt Limoges eine Messe mit der Zusage an das Publikum eröffnete, Frankreich werde – nach dem "Versagen" des europäischen Zuges auf dem Bonner Gipfel - noch in diesem Jahr die Führung im Wirtschaftsaufschwung Europas übernehmen.

Vielleicht fühlt der Chef des Quai d'Orsay sich nach dem Wochenende in seiner kühnen Prophezeiung noch bekräftigt. Für Paris stecken Wirtschaft und Politik der Bundesrepublik zur Zeit in einem schwer erklärlichen, aber manifesten Schwächezustand, der Frankreich nicht nur autorisiert, sondern geradezu zwingt, die Führungsrolle in Europa zu übernehmen.

Aber c'est le ton qui fait la musique. Warum so schrill? Ein bißchen Propaganda für die in zehn Monaten anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich ist nicht auszuschließen. Aber man sollte auch prüfen, ob die wirtschaftlichen, monetären und sozialen Prämissen für ein solches Postulat zutreffen.

Schließlich hat die deutsche Wirtschaft durchaus ihren Aufschwung, auch wenn Bonn mehr Schwung injizieren könnte; dafür haben die Sozialisten Frankreichs Wirtschaft in zwei Jahren so gründlich ruiniert, daß nur eine spartanische Sanierungspolitik sie wieder aus dem Sumpf hervorholen kann. Ob sie sich schon wieder soweit gekräftigt hat, daß sie andere, gar den europäischen Zug, schleppen könnte, ist sehr die Frage.

Und welche politische Motivation mag hinter Dumas' Worten stehen? Der Minister hat den deutschen Bundeskanzler namentlich beschuldigt, sich in Bonn "vom europäischen Weg abgekehrt" zu haben, um Reagan einen Gefallen zu tun. Mitterrand selbst hatte diesen oft in der Presse erhobenen Vorwurf vorher abgeschwächt. Griff Dumas ihn nur auf, um seine Regierung als den Wahrer der europäischen Unabhängigkeit hinzustellen - oder macht Paris sich tatsächlich Gedanken über Kohls Führungsstil und -stärke? Eine Führung, die, so oder anders, auf die wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik ausstrahlt. Ob der Minister im Limoges Porzellan zerschlagen hat, wird sich noch herausstellen.

# Pyms Gruppenbildung

Von Reiner Gatermann

Francis Pym (63) glaubt die Konservative Partei auf einem Weg, der von ihrer traditionellen Rolle wegführt. Die Ursachen sieht er weniger in der Person der von ihm noch nie sehr geliebten Premierministerin als in Teilen, vor allem wirtschaftspolitischen, der Regierungspolitik. Diese Unterscheidung ist paradox. Kaum ein britischer Premier hat der Regierungspolitik so seine persönlichen Prägung gegeben wie Frau Thatcher. Davon zeugt nicht zuletzt der inzwischen auch internationale übernommene Begriff des Thatcherismus.

Demgegenüber stellt sich freilich die Frage, ob Pym, der 1983 von Margaret Thatcher aus dem Kabinett geschickt wurde, mit der Bildung einer Fraktion in der Fraktion einen sehr nützlichen Weg gewählt hat. Wohl wächst unter Tory-Abgeordneten der Vorwurf, die Chefin umgebe sich nur noch mit einem ihr wohlgesonnenen Clan und dulde immer weniger Widerspruch. Dennoch müßte die Partei innerlich stark genug sein, um in einem internen Prozeß der Premierministerin ihre Sorge übermitteln zu können.

Pym muß damit rechnen, daß sein Unternehmen in der sozialdemokratisch-liberalen Allianz den Gedanken an einen Versuch wachsen läßt, sowohl in der Tory-Fraktion als auch in der konservativen Wählerschaft Einbruchsversuche zu unternehmen. Vieles deutet darauf hin, daß die Allianz bei einer kommenden Wahl den Konservativen gefährlicher wird als die Labour Party. Diese leidet weiterhin unter ihrer internen Splitterung, eine Gefahr, die nun auch den Tories droht.

Francis Pym persönlich dürfte kaum eine Gefahr für Frau Thatcher darstellen. Selbst wenn sie freiwillig abträte, wären die Aussichten des früheren Nordirland-, Verteidigungs- und Außenministers auf ihr Erbe nicht gut. Zum anderen klingen seine Beteuerungen, loyal zur Partei und Regierung zu stehen, nicht sonderlich überzeugend. Die Regierungschefin freilich wird ihn und seine Gruppe nicht unbeachtet lassen, denn gerade Nichtbeachtung aktueller Vorgänge ist einer der derzeit beliebtesten Vorwürfe gegen sie.

# Hohe Prozente

Von Enno v. Loewenstern

Yor einem halben Jahr wurden grauenvolle Angaben einer Studie der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften über die Trunksucht in der UdSSR bekannt: 95 bis 99 Prozent der Männer, Frauen und heranwachsenden Mädchen trinken regelmäßig, fast jeder sechste Einwohner ist trunksüchtig, jedes sechste Neugeborene in der UdSSR ist geistesschwach. 90 Prozent der Patienten von Entziehungskuren sind keine fünfzehn Jahre alt, der Wodka-Konsum stieg von 1952 bis 1982 von fünf auf dreißig Liter jährlich pro Einwohner.

Wenn das so weitergehe, werde die UdSSR im Jahr 2000 achtzig Millionen Trunksüchtige haben. "Dieser Trinkerwahn hat eine schrittweise Degeneration der Nation, vor allem der russischen, zufolge," hieß in dem Bericht (eine Anspielung darauf, daß unter den sechzig Millionen Moslems das Alkoholtrinken verpönt ist). In zwölf oder fünfzehn Jahren werde die UdSSR zusammenbrechen "als Staat, dessen erwachsene Bevölkerung zu mehr als der Hälfte aus Trinkern besteht, die unfähig sind, zu arbeiten oder sich zu verteidigen".

Wer diese Darstellung für überspitzt (oder gar für eine lancierte Fälschung) hielt, wird jetzt amtlich eines anderen be-lehrt. Trunksucht müsse als "Verbrechen" behandelt werden, forderte die "Prawda", offenbar zur Einstimmung auf Gesetze. die vom Zentralkomitee soeben beschlossen wurden und demnächst bekanntgegeben werden. Der schlimmste Ausdruck aus der Studie wurde von der Zeitschrift "Moskowskij Komsomolets" aufgegriffen: die Gefahr, daß "wir...degenerieren und eine Nation von Geistesschwachen werden."

Aber ist nicht der Sozialismus das Paradies des neuen. besseren Menschen, wird nicht der kapitalistische Westen dagegen als "degeneriert" und Ort der Verzweiflung und der Drogensucht bezeichnet? Diese Zahlen stellen die schlimmsten Drogenberichte westlicher Länder in den Schatten. Eine ganze Nation flüchtet sich in den Alkohol, um die real existierende Trostlosigkeit vergessen zu können. Zu ihr gehört, daß dem neuen Mann nichts einfällt als Verbote und Strafen. Aber dem Samogon, dem in der Badewanne selbstgebrannten Tröster, ist damit nicht beizukommen. Der Fehlschlag ist voraussehbar. Der Zustand des Landes im Jahr 2000 auch



"Aber ich bitte Sie, Herr Brandt!"

KLAUS BÖHLE

# Am Tag danach

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Der Kanzier im Halbzeit-Tief – das ist die Botschaft des Wahlaus-gangs in Nordrhein-Westfalen. Damit ist nicht etwa eine Ausgangslage für die Bundestagswahl 1987 beschrieben. Aber an der schweren Niederlage der CDU im größten Bundesland kann niemand vorbeireden. Es gibt ein kaum durchschaubares Gemenge von Gründen; doch soviel steht fest: Das momentane Urteil der Wähler über die Bundesregierung und ihre Koalition hat eine wichtige Rolle gespielt. Jetzt gerät Helmut Kohl in seine eigentliche Bewährungsprobe. Hält er seine Wende-Politik durch oder gibt er dem Druck starker Gruppen in der Union nach, die glauben, die Wahl 1987 sei am ehesten zu gewinnen, wenn die Regierung rechtzeitig anfange, Geschenke zu vertei-

Wenn die Impulse geistiger Führung aus Bonn schwächer werden, dann füllt sich das Vakuum mit anderen Inhalten. Wie wir in Nordrhein-Westfalen und vorher im Saarland gesehen haben, sind es auf Personen bezogene, eher unpolitische Inhalte. Rau hat keinen politischen Wahlkampf geführt und trotzdem hoch gewonnen. Lafontaine stand und steht für eine Politik, die nicht einmal in der SPD mehrheitsfähig ist; dennoch hat er den CDU-Ministerpräsidenten Zever aus dem Feld geschlagen. Hier wie da wählten die Bürger nicht eine Politik, sondern einen Mann.

Stellt man die Wahlen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland nebeneinander, so stößt man auf Sachverhalte, die auch die SPD nicht auf einen Nenner bringen kann. Rau, der nette Populist mit den milden Tönen gegenüber Amerika, und Lafontaine. der Demagoge mit dem nationalneutralistischen Kurs gegen Amerika, sie beide haben das gleiche Kunststück fertig gebracht. Beide haben die traditionellen SPD-Wähler, besonders die aus dem Gewerkschaftslager, voll hinter sich gebracht und dazu die Grünen unter die Fünf-Prozent-Marke gedrückt. Rau repräsentiert eine SPD, die mit Lafontaine nichts gemein hat, und Lafontaine eifert für eine SPD, für die Rau bestenfalls ein Maskottchen ist. Der Antiamerikanismus des Lafontaine-Flügels scheidet die beiden Lager, als handele es sich um zwei verschiedene Parteien. Genau auf diesen Punkt wollte Kohl den SPD-Vorsitzenden Brandt in der Wahlnacht vor dem Millionenpublikum des Fernsehens festnageln, und

das erklärt, warum Brandt die Fasson

Brandt gibt diese beiden Personlichkeitswahlen als Beweis dafür aus. daß es eine Mehrheit "diesseits" der Union gebe. Das Bild ändert sich allerdings sofort, nimmt man zwei weitere Persönlichkeitswahlen hinzu. Diepgen von der CDU machte in Berlin das Rennen als der tüchtige junge Mann aus der eigenen Stadt. Und Wallmann behauptete die absolute Mehrheit in Frankfurt, weil er ein bewährter Oberbürgermeister ist.

Die Wahlsiege Raus und Lafontaines wären nicht möglich gewesen, hätten sich die Erwartungen der Grünen erfüllt. Deren Schicksal zeigt, daß die Gespensterschlacht sich überschlagender Umweltkatastrophen zu Ende geht. Nicht, daß es keine bedrängenden Nöte des Umweltschutzes gäbe; aber die Bürger haben begriffen, woher Abhilfe kommen kann. Jedenfalls nicht von den Grünen. Folglich wenden sich die Bürger den traditionellen Parteien zu, die schon mit anderen Problemen fertig geworden sind.

Die Bonner Koalitionsparteien stehen vor der Frage, wie sie nach dem Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeitsteilung auffassen wollen. Der FDP bestätigt sich ihre Erfahrung, daß sie in jedweder Koalition als Blutsauger der jeweiligen Kanzlerpartei existiert. Auf Nordrhein-Westfalen bezogen heißt das: Rohde hat seine Partei als Garanten der wirtschaftlichen Vernunft profiliert und so den Sprung in den Landtag geschafft. Die CDU hingegen muß sich



Es bleibt bei den FDP-Klimmzügen: Neben-Sieger Rohde

eingestehen, daß sie der SPD keineswegs Wähler der linken Mitte abspenstig gemacht hat, vielmehr hat sie Wähler der rechten Mitte an die SPD abgegeben.

Für die FDP könnte die Konsequenz klar sein. Je konzentrierter sie geraden wirtschaftspolitischen Kurs steuert, desto besser sind ihre Aussichten. Leider ist sie sich aber darüber nicht im klaren. Sie wird nicht davon lassen, in der Rechtspolitik und auf dem Feld der inneren Sicherheit ihre Klimmzüge zu machen. Nicht, weil das unmittelbar viel Wählerstimmen bringt, sondern weil sich die FDP mit solcher Art "liberaler Politik" von der Kanzlerpartei abgrenzen und "eigenständiges Profil" vorführen kann, Für Kohl ist es entscheidend, ob er in Bangemann den Partner findet, der den Freien Demokraten deutlich genug sagt, daß die FDP sich selbst torpediert, wenn sie mit ihrer radikaldemokratischen Attitüde die treuesten Unionswähler in die Partei der Nichtwähler treibt. Worms und Rohde haben das gemeinsame Ziel, in Düsseldorf die Regierung zu bilden, auch deshalb versehlt, weil viele CDU-Wähler zu Hause blie-

Kanzler Kohl wird sich entscheiden müssen, auf welche Ratgeber er hören will. Sein eigenes Urteil sagt ihm, daß seine Wende-Politik um so mehr an Strahlkraft verlor, je mehr Unionspolitiker die Sirenengesänge der Umverteilung anstimmten. Wenn Geißler und Blüm jetzt behaupten, es sei nun Sache der Unternehmen, mehr Arbeitslose einzustellen, so zeugt das von einer Verwirrung der Geister. Die Unternehmen werden erst dann mehr Arbeitskräfte einstellen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ein Strohfeuer anzuzünden hätte ja auch keinen Sinn.

Wenn die Unternehmen zögern, dann muß der Kanzler den Schluß ziehen, daß seine Wende-Politik ihr Ziel noch nicht erreicht hat. Also darf er nicht jenen folgen, die ihm einreden wollen, eine große Volkspartei müsse für alle etwas aus dem Füllhorn übrig haben: für die Landwirte, die Arbeitslosen, die Rentner, die Frauen, die Familien. Gibt Kohl dem Drängen der Sozialausschüsse, der rheinischen CDU, der CSU nach, dann macht er seine eigene Politik kaputt. Am besten hält sich der Kanzler an die Börse vom Tag nach der

# IM GESPRÄCH Nikolaj Tichonow

# Breschnews Protegé

Von Rose-Marie Borngässer

Er wirkt wie ein Schatten der Vergangenheit hinter dem so vital auftrumpfenden Parteichef Michail Gorbatschow: Nikolaj Alexandrowitsch Tichonow, Vorsitzender des Ministerrats (Ministerpräsident) der UdSSR, Mitglied des Politburos des ZK, protokollarisch seit seinem Amtsantritt als Nachfolger Kossygins in der Spitzengruppe der sowjeti-schen Politiker aufgeführt – beute wird er schtzig Jahre alt. Er gehört zur alten Garde, zum Clan von Dnjepropetrowsk, sein Förderer und langähriger Freund war einst Breschnew.

Den Deutschen von hüben und drüben ist dieser sowjetische Topmanager bestens vertraut. Als Ko-Vorsitzender in der gemeinsamen Wirt-schaftskommission von Bundesrepublik und UdSSR und in der gleichen Funktion im ostdeutschen Bereich in den Jahren 1975-1980 kennt sich dieser Ost-Unterhändler in den Wirtschaftsusancen beider deutscher Staaten recht gut aus.

Tichonow wurde am 14. Mai 1905 in Charkow geboren. Der Sohn eines Angestellten war ein Jahr älter als sein einstiger Mentor Breschnew, mit dem der Ukrainer Tichonow gemeinsam im Institut für Hüttenwesen in Dnjepropetrowsk studierte. Begonnen hatte er seine Laufbahn als Lokführergehilfe. Von der Karriere Breschnews profitierte er Stufe für Stufe auf seiner Karriereleiter. Er wurde Fabrikdirektor, von 1950 an bekleidete er bereits hohe Ämter als Staatsfunktionär, etwa als stellvertretender Minister des Staatsrates für Wirtschaftswissenschaften oder stellvertretender Vorsitzender des Staatsplanes. Seit 1958 ist Tichonow Deputierter des Obersten Sowjet der UdSSR. Noch unter Stalin bekam er zweimal den Staatspreis der UdSSR (1943 und

Tichonows Werdegang zum Spitzenfunktionär unterscheidet sich von dem anderer sowjetischer Führer in



Mit achtzig in den Ruhestand? Ti-

wesentlichen Punkten. Er bekleidete im Parteiapparat auch auf unterer Ebene keine leitenden Posten. Seine Karriere wurde zu keiner Zeit von den wechselhaften politischen Ereignissen nach Stalin berührt. Keine offizieile Biographie Tichonows erwähnt irgendwelche "Verdienste" im Krieg. Nie wurde Tichonow je gemaa regelt oder kritisiert. Westliche Diplomaten rühmen seinen Sachverstand und die Informiertheit dieses weitgereisten Funktionärs, der auch Chruschtschow auf seiner Amerikareise

Er wird in Kreisen seiner Mitarbeiter wegen einer Liebenswürdigkeit im Umgang geschätzt, die vom Auftreten anderer Spitzenfunktionäre stark absticht. Seine wichtigste Eigenschaft allerdings, darin sind sich alle einig, ist seine Angepaßtheit. Ob diese Eigenschaft derzeit noch ausreicht, muß bezweifelt werden: Schon munkelt man, daß Parteichef Gorbatschow Tichonow ablösen möchte, eventuell um auf seinen Posten Geidar Alijew oder Witalij Wo-

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**



Für Rau ist der Weg jetzt frei - bis in die Spitze der SPD. Er ist der eigentliche "Kronprinz" Willy Brandts. Helmut Kohl bekam einen Denkzettel. Er hatte sich für den farblosen Bernhard Worms entschieden und muß nun die Folgen mittragen.

### **WESTFALEN-BLATT**

Von Düsseldorf nach Bonn, Als Kanzleramtsbewerber der SPD. Darauf kann man – symbolisch, versteht sich getrost den Hut wetten, den er an diesem denkwürdigen Wahlsonntag mit sensationellem Zugewinn siegreich in die Bundesbauptstadt mitbringen wird. (Bielefeld)

### RHEINISCHE POST

Es stand zwar ziemlich fest, daß Raus SPD im Landtag die weitaus stärkste Fraktion bleiben würde, daß Rau aber zwischen seine SPD und die bisher große Gegnerin CDU mehr als 16 Prozentpunkte würde legen können, muß als eine politische Sensation gewertet werden... Natürlich ist die gestrige Niederlage der Union im größten Bundesland auch eine empfindliche Schlappe für den Bun-deskanzier. (Düsseldorf)

### Badische Beitung

Für die Union bleibt der alarmierende Befund, daß sie in schwere Wetter gerät, wenn sie die Politik der Wende nicht durch Erfolge legitimieren kann, die für alle sichtbar sind. Sie muß überdies mit Sorge konstatieren, daß die Konsolidierung einer

aus ihrer Qualität als Wirtschaftspartei macht, voll auf ihre Kosten geht.

3. 47.

100 m

Page 15 To 1 To 1

W Inc.

Sec. 1

The Mary Control

neuen FDP, die gar keinen Hehl mehr

### Kölnische Kundschau-

Das gestrige Wahlergebnis ist wie ein Zwischenzeugnis für Helmut Kohl, dem warnend angekundet wird, daß seine Regierung unter den gegebenen Umständen das gesteckte Klassenziel wohl kaum erreichen kann. Für Bonn wird es nunmehr nur zu verkünden, sondern sie endlich auch zu praktizieren.

### **Main-Post**

Kohl war es, der innerhalb der NRW-CDU seinen "Freund" Bernhard Worms als Spitzenkandidasdurchgeboxt hatte, unter höchst unerfreulichen Begleitumständen und gegen beachtlichen parteiinternen Widerstand. Im Saarland hatte er ebenfalls auf den Verlierer gesetzt, auf einen weiteren "Freund", den farblosen früheren Ministerpräsidenten Zeyer gegen viele in seiner Partei. Zweimal auf den Falschen setzen und dann schwere Wahlniederlagen kassieren – das ist etwas, was in der CDU nicht folgenlos bleibt. (Würzburg)

### Andjener Dolkszeitung

Die Grünen, die bis zur Entscheidung an der Saar im vergangene. März darauf abonniert waren, alle Fünf-Prozent-Hürden mit großer Selbstverständlichkeit zu überwinden, haben ihren Höhepunkt als Verunsicherer der deutschen politischen Landschaft weit hinter sich.

# Shultz, Gromyko und drei Krisenherde

Die verworrene Entwicklung im Nahen Osten / Von Jürgen Liminski

u dieser Jahreszeit ist morgens die Luft mild am Roten Meer. Und gegenüber der jordanischen Hafenstadt Akaba sonnen sich im israelischen Eylat am engen Strand oder in den zahlreichen Hotels schon etliche Touristen, während andere in das klare Golfwasser hinabtauchen, um die bizarren Korallenformen zu bewundern. Von diesen Schönheiten wird der amerikanische Außenminister Shultz bei seinem Arbeitsfrühstück mit dem jordanischen König Hussein in Akaba nur wenig gesehen

Ihn drückt die Sorge, wie er dem König eine Delegation ohne offene oder verdeckte PLO-Mitglieder schmackhaft machen kann. Er wird sich später auf seinem Weg nach Wien mit dem Spruch des spanischen Gesellschaftsanalytikers Ortega y Gasset, den er gerne liest, getröstet haben: Es gibt keine Helden mehr, es gibt nur noch den Chor."

In Wien wird Shultz heute seinem sowjetischen Amtskollegen Gromyko

erkennen geben. Gromyko könnte ihm, wenn er dürfte, auch ein Liedchen davon singen. Beide werden immerhin darin übereinstimmen, daß die Dissonanzen im Raum bleiben und die Stürme in dieser Wetterecke der Weltpolitik nicht auf andere Regionen übergreifen dürfen. Der Vordere und Mittlere Orient gehören nach Aussagen amerikanischer Regierungssprecher zu jenen Krisengebieten, über die sich Moskau und Washington gemäß dem Vorschlag von Präsident Reagan zur Vermeidung direkter Konfrontationen von Zeit zu Zeit austauschen wollen. Auf drei Konfliktfeldern könnten die wirtschaftlichen und strategischen Interessen der Weltmächte aufeinanderprallen. Hier muß eine Eskalation vermieden werden

Da ist zunächst die zerfallende Republik Libanon. Die Nachrichtenlage ist konfus. Die Wahl eines neuen Chefs im christlichen Lager wird als Abwahl eines anderen und gleichzeitig als Annäherung an Syrien und vielleicht etwas von dieser Sorge zu Abwendung von Israel interpretiert.

Die libanesischen Streitkräfte (vereinigte christliche Milizen) aber haben sich nach ihrer weißen Revolution am 12. März lediglich neu organisiert. Ein anderer Vorgang ist viel interessanter: Die Einbindung der in totalitären Strukturen denkenden Schiiten und Drusen ins prosowjetische Lager geht zügig voran. Direkte Kontakte Dschumblatts und Berris mit Moskau werden zur Routine. Auch Syrien unterstützt die Schiiten und hat Berri sogar den Posten des Premiers versprochen.

Libanon ist ein Konfliktfeld mit wechselnden Einflüssen von außen. Dominierend sind heute die syrischen und sowietischen sowie die iranisch-schiitischen. Einzige Widerstandskraft gegen das Abgleiten der Republik aus dem westlichen Lager sind die Christen. Sie sind als strategischer Faktor noch unentdeckt. Ihr pluralistisches Denken und ihre jahrhundertealte Erfahrung mit dem Islam machen sie zum natürlichen Verbündeten aller bedrohten Minderheiten in Nahost und des Westens.

Der zweite, der israelisch-arabi-sche, Konfliktherd ist fast ebenso verworren. Wer ist Palästinenser, zu wem gehören Judāa und Samaria, wer wagt den Frieden mit Israel? Auch hier: Plane und Initiativen scheitern an den Maximen des Korans. Das religiöse und zivile Gesetzbuch der Muslims erlaubt einen freien Staat der Juden oder religiöse Selbstbestimmung christlicher und anderer Minderheiten im islamischen Meer nicht. In mehreren Suren regelt der Koran die Suprematie der Muslims über die Nichtmuslims

Da seit den Urzeiten des Islam aber verschiedene religiöse Schismata die arabische Welt zerteilen und seit diesem Jahrhundert auch die staatliche Zellteilung der Solidargemeinschaft aller Muslims einen noch lange nicht beendeten Aufschwung kennt, gibt es für Israel auf lange Zeit keine zentrale Stelle, um eine Art Konkordat auszuhandeln. Es gibt nur den Weg der direkten Verhandlungen. Das mußte auch Shultz jetzt in Jerusalem erfahren. Gromyko und seine Bundesgenossen freilich plädieren für eine in ternationale Konferenz über die Köp fe der Israelis - im doppelten Sinn des Wortes - hinweg. Hier werden Shultz und Gromyko freundlich ihre Statements austauschen und am Status quo erst einmal festhalten.

Bleibt der Golfkrieg. Ihn gilt es e. zudämmen, bis das Regime der Mullahs stürzt. Daran hat Moskau mit den fast 50 Millionen Muslims in den Südrepubliken ebenso ein gewisses Interesse wie der eher an Freihandel und Seefahrt denkende Westen. Wer aber das Gleichgewicht der militärischen Ohnmacht am Schatt-el-Arab mit seinen Verdun-Szenen in ein Gleichgewicht des Friedens verwandelt sehen will, der müßte logischerweise die iranische Opposition unterstiltzen. Nach Lage der Dinge bietet nur die Nationale Widerstandsbewegung mit dem Sozialdemokraten Bachtiar an der Spitze eine Alternative. Hier halte sich die Großen heraus und warteinfach ab. Schließlich muß med zwar immer dabei sein, aber nicht in jedes Lied einstimmen - solange der andere nicht tief Luft holt.

e in

leu-

公司公司

ad

Die 26. Auslandsreise von Papst Johannes Paul II. droht ihren Zweck zu verfehlen: Die Kluft in der katholischen Kirche der Niederlande scheint durch Alesen Besuch eher größer zu werden.

Von F. MEICHSNER

fiffe, aggressive, ja beleidigende Plakate und Transparente, Zusammenstöße zwischen steinewerfenden Demonstranten und schlagstockschwingenden Polizisten. schließlich sogar ein verschaftening.

Schließlich sogar ein verschaftening.

Banke selbst bei kleingehalte. benanschlag – wenng beginne halte bei kleingehalte kritische leere Bänke seinst der kritische Saalveranstaltungen, kritische in an harmonia Fragen, die ohne Antwort blieben.

Gewiß, Kontestation hat es auch Stalin beit schon anderswo gegeben. Etwa in Nithe street of caragua, vom marxistischen Regime Caragua, von. gesteurs, the Pfarrers Nirgendich bellege is wo jedoch waren Proteste und Dissens bisher so massiv und deutlich zum Ausdruck gekommen wie jetzt in The facilities in Holland.

State of the Brotestbewegung as a single of the Bro weitlichen Bereich zeigt sie sowohl ausgesprochen vulgare als auch primitiv ressentimentbestimmte Aspek-Paper-Portras mus time to Univertext nase und dem italienischen Univertext nase und dem naments der Oberclown Johannes rate zu sehen.

des Weltzirkus" zu sehen.

Und unter den vielleicht 2000 De-

monstranten, die am Sonntag auf molestranten, the man dem Marienplatz zusammengekom-Tribus men waren, trug einer an einer langer Stange ein mit Goldpapier umwickel Augustes Andreaskreuz, wie es als Warnschild vor unbeschrankten Bahnübergängen steht. Nach der Symboik dieses Zeichens gefragt, mußte sich der Kreuzträger erst bei einem seiner rosa bemalten Gay-Freunde erkundigen. Die stammelnd vorgebrachte Erklärung lautete dann etwa: Als die Juden mit Bahntransporten the Kirche untätig zugeissen." Solchen Zügen müsse in Zukunft Halt geboten werden. Daß ein Andreas-

Oli Cir line kreuz nicht die Züge aufhält, sondern die Autofahrer zur Vorsicht mahnen soll, hatte man berall dem unausgedacht gorenen Protesteifer wohl nicht be-

Papst und Kirche werden von derartigen Demonstrationen wohl nur indirekt insofern betroffen, als sich darin die Perspektivlosigkeit und Frustration einer Jugend ausdrückt, die durch Massenarbeitslosigkeit ge-zichlagen ist Direkter ist hier der king Staat angesprochen, gegen dessen sich auch die Aggression der Demon-

tranten in erster Linie richtete. Ins Herz der Kirche zielt dagegen er Dissens, der sich im Verlauf diees Papstbesuches vor allem durch Temonstrative Passivität, gelegentich aber auch - trotz aller Manipulaionsversuche einer zum Großteil aufreptropften und deshalb offensichtsich wenig volksnahen Hierarchie – in a ritischen Fragen und offenen Kla-

In 's-Hertogenbosch fragten wir eiander wenigen Nonnen, die an der tozession mit dem Papst teilnahnen, wo denn viele ihrer Mitschweern geblieben, ob sie etwa zu alt der zu krank seien, um mitzugehen.

Die Antwort war: "Ja, manche sind wirklich zu alt und zu krank, viele sind aber auch einfach zu Hause ge-

Dieses Fernbleiben ist die Quittung dafür, daß der designierte Kardinal und Erzbischof von Utrecht, Adrianus Simonis, die Parole \_Keine Diskussion!" ausgegeben hat. Noch einen Tag vor der Ankunft Johannes Pauls II. betonte er auf einer Pressekonferenz. Das ist kein Diskussionsbesuch. Dafür ist der Besuch nicht gedacht. Wer diskutieren will, muß das mit den Bischöfen tun."

Daß Papst-Besuche angesichts ihres großen Rahmens für Diskussionen wenig geeignet sind, liegt auf der Hand. Hier in Holland hätte man freilich noch am ehesten einen echten Meinungsaustausch arrangieren können. Simonis wies vor der Presse ausdrücklich auf den "kleinen Maßstab" hin, in dem die Veranstaltungen – \_vor allem aus Kostengründen" - organisiert wurden. Während des ganzen viertägigen Besuches gibt es mur eine, die keinen geschlossenen Kreis

Aber offensichtlich ist auch der Papst selbst nicht zum Diskutieren aufgelegt. Bei einer Gelegenheit begründete er das mit Sprachschwierigkeiten und – für viele Zuhörer wenig überzeugend – mit der mangelnden eigenen Kompetenz in Fragen, zu denen er sich sonst recht häufig zu äußern pflegt (Dienst und Sorge, Emanzipation der Frau und Solidarität). Seine Ermahnungen zum Gehorsam empfanden offensichtlich die wenigsten Katholiken Hollands als Antwort auf aufgeworfene Fragen.

Sprachprobleme und Monologe

Daß die Sprachschwierigkeiten bei diesem Besuch für den Papst ein ausgesprochenes Handikap sind, steht außer Zweifel. Sie hindern ihn daran, den direkten Kontakt zu den Massen herzustellen, der bisher noch bei jeder Reise anfängliche Verkrampfimgen löste und - wie etwa in Kanada den innerkirchlichen Dissens zu überbrücken vermochte.

Der durch die Sprache erzwungene Verzicht auf Spontaneität nimmt dem Papst sicherlich eine seiner bewährtesten Einwirkungsmöglichkeiten auf die Massen. Was bisher in Holland geschah, beschränkte sich, soweit es sprachlich Ausdruck fand, weitgehend auf Monologe, denen nicht einmal alle zuhörten. Ob das die richtige Methode ist, die tiefgehende Kirchenkrise in diesem Land zu überwinden, wird von nicht wenigen holländischen Katholiken stark bezwei-

"Wir leben in einer geteilten Kirche mit stark gegensätzlichen Tendenzen", sagte Monsignore Simonis zu Beginn dieser päpstlichen Pastoralvisite. Und er fügte hinzu, daß er zwar auf einen Einigungsetfekt hoffe, einen zusätzlichen Polarisierungsschub aufgrund des Besuches kurzfristig jedoch nicht ausschließe. Trotzdem habe man es "gewagt", den Papst einzuladen.

Auch Johannes Paul II. ist, als er dieser Einladung nachkam, ein Wagnis eingegangen. Es betrifft wohl weniger seine persönliche Unversehrtheit, die trotz aller Krawalle kaum ernstlich bedroht zu sein scheint -



Ein Lamm für den Oberhirten der Katholiken

nicht zuletzt dank des Einsatzes von einer angeblich 13 000 Mann starken Polizeistreitmacht. Aber es betrifft seine Autorität als kirchliches Oberhaupt, so wie er sie begreift.

Diese Autorität war schon vor dem Besuch im holländischen Kirchenvolk bedenklich angeschlagen. Meinungsumfragen machten deutlich, daß sich die Mehrheit der Katholiken in diesem Land nicht an das hält oder das ablehnt, was dieser Papst in umstrittenen Fragen wie Empfängnisverhütung, Zölibat, Mischehe, Verweigerung des Priesteramtes für Frauen und so weiter sagt. Das mag in manchen anderen Ländern ähnlich sein. Nur kam in Holland dieser Dissens bisher weit offener zum Ausdruck als anderswo.

Vorläufig deutet nichts darauf hin, daß sich dies durch den Besuch ändern wird. Manches scheint sich eher noch verschärft zu haben - für die holländische Kirche ebenso wie für den Papst.

Vor dem Besuch konnte Pater Goddijn, Professor an der Universität Tilburg, noch mit einer gewissen Berechtigung Klage führen über die gro-Be Publizität, die in den internationalen Massenmedien gerade dem holländischen Dissens gegegeben werde. "Gewisse Dinge werden groß herunserer 1800 Pfarreien kommen", sagte er in einem Interview mit der katholischen italienischen Zeitschrift "Jesus". "Wenn das gleiche in Deutschland oder in der Schweiz passiert (was der Fall ist), wird das von den Medien gar nicht wahrgenom-

Heute läßt sich die Argumentation wohl kaum noch aufrechterhalten. Weder in Deutschland noch in der Schweiz hat man dem Papst ein Transparent mit der Frage entgegengehalten, ob er selbst an den Papstkäse" glaube. Weder in Deutschland noch in der Schweiz wurde er auf einem HomosexuellenHappening zotig attackiert und teilweise ausgesprochen vulgär be-schimpft. Weder in Deutschland noch in der Schweiz wurde auch von gläubigen Katholiken soviel Desinteresse am Papstbesuch bekundet.

.Wir sind eben offener als viele andere", wird einem in Holland auf solche Hinweise geantwortet. "Wir sind es gewohnt, daß sowohl die gesellschaftlichen Randgruppen als auch die innerkirchlichen Dissidenten frei ihre Meinung zum Ausdruck bringen können." Wenn dem so ist, bleibt nur der Schluß, daß der Papstbesuch kirchlich und gesellschaftlich die bestehenden Spannungen eher noch mehr artikuliert als überbrückt hat.

Hoffnung auf die nächsten Etappen

Sollte sich dieser Eindruck erhärten, ware nicht auszuschließen, daß diese 26. Auslandsreise Johannes Pauls II. als der erste eklatante Mißerfolg in die Annalen der papstlichen Reise-Seelsorge eingeht. Dabei hatten die Organisatoren dieser Reise aus gutem Grund nicht einmal die beiden größten holländischen Städte - Amsterdam und Rotterdam - in das Programm aufgenommen. Stiftung Papstbesuch", von der die Reise vorbereitet wurde, in einer Dokumentation eingesteht, wurden sie aus Sicherheitserwägungen außer Betracht gelassen".

Bleibt für den Papst und sein Gefolge die Hoffnung, daß sich wenig-stens auf den nächsten beiden Reise-Etappen-in Luxemburg und Belgien - das Klima bessern wird. Im luxemburgischen Echternach ist man zumindest traditionell mit dem vertraut, was viele holländische Katholiken für den Rhythmus päpstlicher Kirchenpolitik halten: Bei der Echternacher Springprozession hüpfte man im Mittelalter drei Schritte vor und zwei wieder zurück.

# "Es war ein schwieriger, es war ein steiniger Weg"

Tor zwanzig Jahren, am 12. Mai Blumenstrauß gebracht mit einem sagt, man habe, nachdem die Waffen-1965, nahmen die Bundesrepublik Deutschland und Israel die diplomatischen Beziehungen auf. Die WELT befragte den ersten Botschafter Bonns, Rolf Friedemann Pauls, nach der Bedeutung der damaligen Entscheidung und nach seinen persönlichen Erlebnissen. Das Gespräch führte Herbert Kremp.

WELT: Herr Botschafter, Sie waren der erste Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Israel, Golda Meir hat in ihren Memoiren die Situation geschildert. Sie waren deutscher Offizier und Ritterkreuzträger. Sie waren schwer verwundet. Golda Meir hatte ursprünglich Bedenken gegen Ihre Akkreditierung. Als Sie dann nach Ihren Dienstjahren das Land verließen. wurde Ihnen freundschaftliches Lob gezollt. Welchen Weg hatten Sie zurückzulegen?

Pauls: Es war ein Weg, der zu Anfang natürlich sehr schwierig und im wahrsten Sinne des Wortes steinig war - denn es flogen Steine, als ich mein Beglaubigungsschreiben überreichte. Und dieser Anfang war eine sehr enervierende Zeit. Ich erinnere mich sehr wohl, daß ich mit meinen vorzüglichen Mitarbeitern jeden Abend zusammengesessen habe, um zu überlegen, was wir richtig, was wir falsch gemacht und was wir gar nicht gemacht haben. Und ich bin damals manchmal etwas verzweifelt gewesen, ob das überhaupt gelingen würde, wobei ich glaube, daß jeder erste deutsche Botschafter in erhebliche Schwierigkeiten hineingeraten ware.

Denn unabhängig von meiner Ak-kreditierung darf ich daran erinnern, daß es bei der Bekanntgabe des Entschlusses, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, in Israel Demonstrationen gegen diesen Entschluß gegeben hat. Aber es ist dann in der Folge so gewesen, daß wir viel Ermutigung aus der israelischen Bevölke-

rung bekommen haben. Ich erinnere mich an ein Breignis, das mich damals sehr bewegt hat. Da war eine Demonstration von Tausenden von Menschen vor dem Sheraton-Hotel, in dem wir saßen, und bei der der spätere Ministerpräsident Begin - ein sehr begabter Redner scharf gegen die Anwesenheit einer deutschen Botschaft und eines deutschen Botschafters Stellung nahm. Eine Stunde später wurde mir ein

Zettel daran: "Gute Wünsche von den Nachbarn des Sheraton-Hotels."

Besonders geholfen hat Moshe Daian, den ich bald kennenlernte, Zwischen uns hat sich eine sehr persönliche Beziehung entwickelt, die bis zu seinem Tode erhalten blieb. Sehr geholfen hat David Hacoben, der damalige Vorsitzende des Auswärtigen und Verteidigungs-Ausschusses (die Israelis haben aus begreiflichen Gründen dafür einen einzigen Ausschuß). Und ich vergesse auch nicht meinen dritten Freund, Sev Shek, der damals Abteilungsleiter im Außenministerium war und später als Botschafter in Rom früh gestorben ist. Ich nenne diese drei, und es gibt viele, viele andere. Das hat uns voranbracht, so daß drei Jahre später das Urteil dann ganz anders ausfiel und daß auch Golda Meir dies in ihren Erinnerungen schreiben konnte.

WELT: Nach dem historischen Gespräch, das Konrad Adenauer mit Ben Gurion 1960 im Waldorf Astoria Hotel in New York geführt hatte, war die Aufnahme diplomaticher Beziehungen zu Israel für die Regierung Bundeskanzler Erhards nicht nur ein Vollzug, sondern auch ein Wagnis. Wie stellte sich die Situation zwischen den Ländern damals dar?

Panls: Daß irgendwann diplomatische Beziehungen aufgenommen werden würden, zeichnete sich nach Abschliß des sogenannten Luxemburger Vertrages 1953 ab. In den 50er Jahren war die Zeit dafür noch nicht reif. Die innere Situation Israels hätte das nicht ertragen und hat es ja 1965 auch nur unter großen Schwierigkeiten ertragen. Für uns war die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel deshalb so wichtig, weil wir dadurch wieder voll in die Ara normaler Beziehungen zwischen Völkern und Staaten eintraten. Der Ausgleich mit den Juden und mit Israel hat auch ganz wesentlich dazu beigetragen, daß wir in den Vereinigten Staaten Grund gewinnen konnten. Wie mühsam das ist, haben gerade die letzten Wochen wieder gezeigt.

Es war für uns auch ein Wagnis das hat sich dann bei Aufnahme der Beziehungen gezeigt - mit Blick auf unsere ja teils guten, teils normalen Beziehungen zu der großen Anzahl arabischer Staaten. Wenn man heute lieferungen der Bundesrepublik an Israel bekanntgeworden seien, ja gar nichts anderes tun können, als die Beziehungen mit Israel aufzunehmen, so kann ich dem nicht zustimmen. Sicher hätte man den Schaden. der uns daraus in den arabischen Staaten durch die Waffenhilfe erwachsen war, irgendwie anders heilen können. Aber es war im Kern eben ein genuin politischer, starker Entschluß der damaligen Bundesregierung - des Kanzlers persönlich. der ja allein eine solche Entscheidung dann treffen kann -, die Beziehungen aufzunehmen und die Verhandlungen darüber hic et nunc führen zu

WELT: Herr Pauls, wie schätzen Sie die deutsch-israelischen Beziehungen heute ein?

Pauls: Trotz mancher Irritationen, die es in den 20 Jahren gegeben hat, schätze ich sie als gut entwickelt ein. Und das, obwohl heute die wirtschaftliche Lage, in der das eine und das andere Land sich befinden, schwieriger geworden ist. Die allgemeine Zustimmung zu Israel und zur israelischen Politik ist in unserem Land nicht mehr so breit gelagert wie damals, sondern aus Gründen, die wir beide kennen und schon erörtert haben, brüchiger und fragwürdiger ge-

Trotzdem haben sich die Beziehungen ganz gut entwickelt. Sie sind eben nicht mehr nur Reparations-Beziehungen, sondern inzwischen echte außenpolitische Beziehungen. Das heißt, wir schauen nicht nur rückwärts, sondern wir schauen nach vorn. Und das werden wir auch in Zukunft schaffen, wenn wir wissen und uns stets erinnern, daß wir nicht vergessen dürfen und voll verstehen, daß Juden und Israelis nicht verges sen können. Wenn wir uns so einstellen, werden wir auch in der Lage sein. die Praxis zu bewältigen, indem wir den Blick nach vorne richten, aber die düstere Vergangenheit nicht aus dem Auge verlieren und die Konsequenzen, die sie für uns bedeutet.

Aus dieser Schau, meine ich, sollten wir auch die Gesamtlage im Nahen Osten betrachten. Wir sollten da, wo wir Israel nicht helfen können, alles vermeiden, was die sehr neuralgische Position dieses Landes erschweren könnte.



hener Dolles

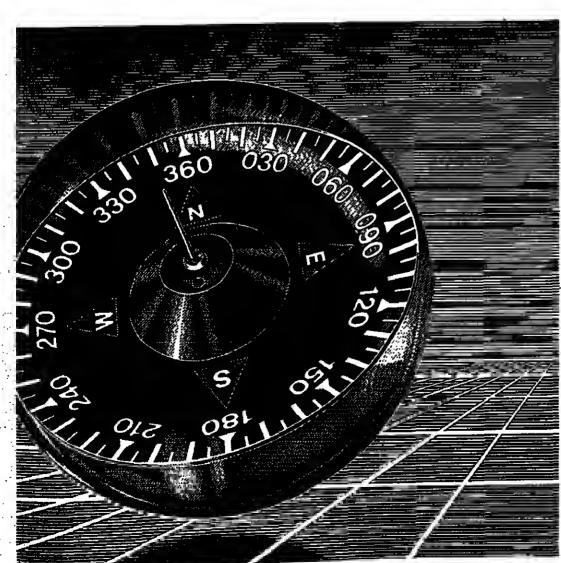

# Ihr Kurs auf dem Aktienmarkt sollte von Ihrem persönlichen Anlageziel gesteuert werden.

Die Aktie ist ein wesentlicher Bestandteil der qualifizierten Vermögensanlage. Denn sie bietet die Möglichkeit, sich - entsprechend ihren persönlichen Bedürfnissen und Zielen - an ausgewählten Unternehmen zu beteiligen. Sei es auf dem Gebiet der Großchemie und der Banken sowie in anderen führenden Bereichen der deutschen Wirtschaft. Die richtige Einschätzung eines Unternehmens ist die entscheidende Basis für eine erfolgreiche Anlage in Aktien. Sie setzt detaillierte Markt- und Unternehmenskenntnisse voraus.

Sprechen Sie darüber mit unserem Anlageberater. Nutzen Sie die Kompetenz und Marktkenntnis der Deutschen Bank, einer der führenden Großbanken der Welt. Mit ihrem weltweiten und präzisen Informationssystem. Und der Erfahrung aus vielen Jahren der erfolgreichen partnerschaftlichen Tätigkeit im Auftrag des Kunden.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

Deutsche Bank

# Rau ist der neue Hoffnungsträger der Partei. Wie lange bleibt er in Düsseldorf?

Von WILM HERLYN

📆 in überwältigender Sieg – ein strahlender Gewinner - eine ✓vor Kraft strotzende Partei. Aber auch die 52,1 Prozent eines Wahlsonntages werden nicht darüber hinwegtäuschen können, welche Probleme diese SPD-Landesregierung lösen muß. Eine satte Mehrheit von 125 Sitzen im Landtag gegen 88 von der CDU und 14 von der FDP spielt ihr alle Möglichkeiten in die Hand. "Der Wähler hat", so urteilt Johannes Rau, "der SPD die Kompetenz zugetraut bei Ökologie und Ökonomie."

Und in der Tat sind das die beiden Themenkreise, die dem Land in den kommenden fünf Jahren schwer zu schaffen machen werden. Es sind die Themen, die (trotz oder wegen der absoluten Mehrheit?) die SPD schon in der vergangenen Legislaturperiode nicht offen und schonungslos analysierte und entsprechend kaum Lösungsansätze anbieten konnte.

Schlechtes Klima für Unternehmer

Aber auch die Gewerkschaften und Arbeitnehmer erwarten jetzt von der Sozialdemokratie dringend, daß Johannes Rau das bevölkerungsreichste Bundesland energisch aus seiner Haushalts- und Finanzkrise herausführt und die offensichtlichen Strukturschwächen heilt.

Dabei wird es ihm nicht helfen, die Schuldzuweisungen allein nach Bonn zu schieben. Auch Rau ist eine Unternehmer-Umfrage bekannt, aus der eindeutig die Präferenzen für Investitionen hervorgehen: Trotz der hervorragenden Infrastruktur des Landes zwischen Rhein und Weser vermissen die Unternehmer ein geeignetes Klima und entsprechende Rahmenbedingungen - sie geben mehrheitlich Investitionen in CDU/CSU-regierten Bundesländern den Vorrang.

Eine Klimaverschlechterung zwischen der SPD und dem Unternehmerlager kennzeichnet die Antwort des Paderborner Computerherstellers Heinz Nixdorf auf die Frage: "Hätten Sie Ratschläge an Johannes Rau, was er machen sollte, was er besser machen könnte?" Nixdorf entgegnete: "Wir liegen so weit auseinander, daß ich keine Ratschläge geben möchte." Diese Funkstille muß Rau ändern und wieder auf Empfang und Sendung gehen. Viel Zeit dafür hat er det nicht mit offiziellen Besuchen in

Zwei Jahre, heißt es in Düsseldorf nach dem Triumph. Denn nun ist er Hoffnungsträger der Sozialdemokraten, auch in Bonn wieder die Macht übernehmen zu können. Selbst Hans-Jochen Vogel, der Fraktions-chef der SPD im Bundestag, gibt unumwunden zu: "Wenn wir Ende dieses Jahres den Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 1987 bestimmen werden, spielt sicher auch ein solches Wahlergebnis eine Rolle. Und wenn die Wahl zwischen Herrn Rau und mir liegt, werden wir wohl etwa zehn Minuten brauchen, uns zu entschei-

So war es auch 1982 auf dem Münchner SPD-Parteitag, als die beiden im "Bayerischen Hof" eine halbe Stunde lang brauchten, um zu klären, wer als Stellvertreter von Willy Brandt aufrücken soll und wer später eine mögliche Kanzlerkandidatur übernimmt. Johannes Rau sagt zu jedem, er sei für das Amt des Ministerpräsidenten angetreten und wolle es auch funf Jahre lang bis 1990 ausüben. Aber er wird sich dem Ruf der Partei nicht entziehen können, wenn die Entscheidung drängt.

Gewiß - bei allem Ehrgeiz hat Rau seine Vorbehalte gegenüber der Bundespolitik, weiß er doch, daß in Bonn ihn nicht alle in der SPD-Baracke lieben. Aber dennoch ließ er sich willig von Willy Brandt, seinem Förderer, in die "große Politik" einweisen. Das begann mit Auslandsreisen für die Friedrich-Ebert-Stiftung und enMoskau und Washington.

Welche Gruppierung der SPD dann in Nordrhein-Westfalen das Heft in die Hand nimmt, ist heute nicht abzusehen. Eine gewichtige Rolle wird Klaus Matthiesen spielen, der jetzige Landwirtschaftsminister. der - noch ist es nicht offiziell - die Umweltabteilung des Arbeitsministeriums erhalten wird und damit die Fragen der Ökologie in seinem Bereich bündelt. Der "rechte" Flügel wird sich wohl für den erfolgreichen Kultusminister Hans Schwier aussprechen, und Christoph Zöpel, das Enfant terrible der Linken, wird seine Ansprüche anmelden. Aber nichts wird laufen ohne den Königsmacher im Hintergrund, den mächtigen Bezirkschef von Westfalen, Hermann Heinemann. Der Wechsel in der SPD kann auch eine Chance für die CDU

Sicher wird Bernhard Worms, der die schwerste Niederlage der Union in Nordrhein-Westfalen einstecken muß, heute nachmittag wieder als Vorsitzender der Fraktion kandidieren. Die Solidarität in der Niederlage wird auch jetzt noch keine Gegenkandidatur zulassen.

Aber schon im Sommer ist Parteitag von Westfalen-Lippe, auf dem Kurt Biedenkopf als Vorsitzender wiedergewählt werden will. Und im Herbst tagen die Rheinländer, ebenfalls mit Neuwahlen auf dem Programm. Vielleicht sind es die letzten getrennten Versammlungen. Nicht nur CDU-Generalsekretär Heiner Geißler denkt über neue Organisanen Reihen mehrt sich Unzufrieden-

Peter Jungen, der Vorsitzende der CDU-Wirtschaftsvereinigung Rheinland drängt auf einen Zusammenschluß der beiden Landesverbände. Vielfach wird in den offenen und verdeckten Streitereien zwischen Westfalen und Rheinlandern eine der entscheidenden Schwächen der Union analysiert. Da steht der "Kölsche Klüngel\* gegen die "Westfälische Riege", und eine Gruppierung neidet der anderen Pöstchen, Einfluß und Pfründe.

Das überraschende Ergebnis des Sonntags führt zu einer radikalen Verjüngung der Fraktion, unbekannte und unverbrauchte Kräfte werden wenn sie richtig eingesetzt sind auch der Arbeit im Landtag eine neue Prägung geben können.

Freie Demokraten als belebendes Element

Und die dritte Chance liegt auch in der Möglichkeit, zur Hälfte der Legislaturperiode - wenn der Gegenspieler Johannes Rau, nach Bonn geht -eventuell einen neuen Kandidaten aufzunehmen. Erste Kontakte werden - wieder einmal - nach Niedersachsen geknüpft, wo Werner Remmers nicht an Ernst Albrecht vorbeikommt und nur in seiner westfälischen Heimat in Düsseldorf reüssieren könnte.

Als belebendes Element in dem häufig eintönigen Zwei-Parteien-Landtag werden sich nun die Freien Demokraten sehen. Bei aller Freude über ihre sechs Prozent "bin ich doch ein wenig traurig und an das Saarland erinnert\*, meint der Spitzenkandidat Achim Rohde zur WELT. Auch dort hatte die FDP mit Horst Rehberger einen glänzenden Erfolg errungen und doch nicht mit der CDU die Regierung stellen können.

An Profilierungen wird es nicht mangeln, "Die Themen des Wahlkampfes sind die Themen der Oppositionsarbeit", sagt Rohde: "Zukunftssicherung durch Technologie, Forschung, Umweltschutz, Forderung der kleinen und mittleren Betriebe." Auch in der Opposition, so hofft er, kann man die Angst und die Abwehrhaltung der SPD gegen die neuen Technologien so an den Pranger stellen, "daß die Sozialdemokraten einfach umdenken müssen".

in der vom Landeswahlleiter am

Montag veröffentlichten Ergebnis-

hroschüre vor der langen Landesliste

der CDU mit nur einem Satz "Kein

Anspruch aus Landesreserveliste, da

alle Sitze in Wahlkreisen errungen

wurden." Eine ganze Reihe führender

SPD-Kandidaten, darunter auch

mehrere Minister, waren nicht einmal

über die Landesliste "abgesichert"

worden - so sicher war man sich bei

der SPD, daß der Genosse Trend in

Richtung absoluter Mehrheit laufen

So trat der Minister für Landes-

und Stadtentwicklung, Christoph Zöpel, im Wahlkreis Bochum IV ohne

Listenabsicherung an und schraubte prompt das SPD-Ergebnis auf 64,0

Gutes Ergebnis



# Das eindeutige Ergebnis ist keine Präjudizierung der Bundestagswahl

Te ausgeprägter der Trend bei einer Wahl ist, desto größer ist die Versuchung, dieses Ergebnis durch ein herausragendes Ereignis erklären zu wollen. Aber gerade die erdrutschartige Wählerbewegung in Nordrhein-Westfalen zeigt wieder einmal, daß bei jeder Wahl verschiedene Faktoren zusammen und in die gleiche Richtung wirken. Geringfügige Verschiebungen zwischen zwei Wahlen sind häufig das Ergebnis gegenläufiger, sich zum Teil kompensierender Trends, während solche Ausschläge, wie sie in Nordrhein-Westfalen zu beobachten sind, dadurch zustandekommen, daß mehrere Faktoren zusammen und in die gleiche Richtung wirken.

Die Bedeutung des Pendelschlages in Nordrhein-Westfalen wird vor allem deutlich, wenn man nicht nur den Vergleich zur Landtagswahl vor funf Jahren zieht, obwohl bereits in diesem Vergleich die Verluste der CDU mit 6,7 Prozentpunkten und die Gewinne der SPD mit 3,7 Prozentpunkten beachtlich sind. Bei diesem Vergleich muß man berücksichtigen, daß auch das Wahlergebnis von 1980 schon als ein außergewöhnlicher Erfolg der SPD und eine katastrophale Niederlage der CDU verstanden wurde: Die damalige Polarisierung der deutschen Politik durch die Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß zur Bundestagswahl 1980 hatte bereits die nordrhein-westfälische Landtagswahl überlagert. Im Vergleich zur letzten "normalen" Landtagswahl von 1975 betragen die Verluste der CDU sogar 10,6 Punkte und die Gewinne der SPD 7 Punkte. Ähnlich groß sind die Veränderungen im Vergleich zur Bundestagswahl 1983. Ein Minus von 8,7 Punkten für die CDU und ein Plus von 9,3 Punkten läßt sich hier errechnen.

Das Ausmaß der Niederlage der CDU, wird auch daran deutlich, daß man bis zur Landtagswahl von 1950 zurückgehen muß, um ein ähnlich schlechtes Ergebnis (36,9 Prozent) in der Geschichte Nordrhein-Westfalens für die CDU zu finden.

Ubergewicht von Rau gegenüber Worms

Die CDU ist in Nordrhein-Westfalen dort angekommen, wo sie in den Anfängen der Bundesrepublik Deutschland stand, als ein Vielparteiensystem Weimarer Art die deutsche Politik prägte.

Drei Faktoren erklären zunächst die Wählerbewegung zwischen CDU und SPD:

L Landespolitisch schlug das au-Berordentliche Übergewicht in der Einschätzung des amtierenden Mi-nisterpräsidenten Rau gegenüber Oppositionsführer Worms zu Buche. Auch in Nordrhein-Westfalen zeigte sich wieder einmal, wie schwer ein Oppositionsführer aufzubauen ist, der nicht über einen Bonus aus einem anderen Amt, zum Beispiel dem eines Bundesministers, verfügt. Der SPD gelang eine fast vollständige Personalisierung der Wahlentscheidung mit der Folge, daß jede Auseinandersetzung mit landespolitischen Problemen, die nach zwanzigjähriger Regierungszeit die SPD fast natürlich hätte belasten können, nicht stattfand.

Bundespolitisch ist eine deutliche Enttäuschung gerade im Vergleich zu den hochgesteckten Erwartungen von 1983 nicht zu übersehen. Diese ist in erster Linie wirtschaftspolitisch begründet. Vereinfacht formuliert läßt sich feststellen, daß nach zweieinhalbjähriger Kanzlerschaft die geerbten Arbeitslosen zu Kohls eigenen geworden sind.

Dies ist verbunden mit einer breiten Enttäuschung darüber, daß die eingeschlagenen wirtschaftspolitischen Kurskorrekturen als halbherzig und nicht konsequent und dementsprechend als nur bedingt wirksam empfunden werden. Es sind nicht die sozialen Einschnitte, deren Notwendigkeit man 1982 und 1983 einsah, sondern die kaum erkennbaren oder als nicht ausreichend empfundenen Erfolge dieser Opfer, die diese Enttäuschung bewirkt haben. Dies wird dadurch verstärkt, daß die Regierungstätigkeit in Bonn mehr durch interne Auseinandersetzungen der Koalitionsparteien als durch entschlossene Führung gekennzeichnet empfunden wird. Hier geht es nicht um die Frage, oh dies der Realität entspricht, für das Wahlverhalten sind die Perzeptionen entscheidend.

Stabilisierung der FDP weniger eindrucksvoll

Für diese Interpretation spricht auch die deutlich gesunkene Wahlbeteiligung. Es ist eine alte Erfahrung, daß enttäuschte Anhänger einer Regierungspartei sich in die Stimmenthaltung flüchten.

Insofern hat sich in Nordrhein-Westfalen mit anderen Vorzeichen wiederholt, was die zum Teil triumphalen Wahlerfolge der CDU in einigen Landtagswahlen Anfang der siebziger Jahre erklärt hat: Ein populärer Ministerpräsident der Bonner Oppositionspartei profitiert von Unzufriedenheit gegenüber der Bonner Regierung und der .Umstrukturierung des Parteiensystems. Bei einer solchen Konstellation haben 1971 die damaligen Ministerpräsidenten Kohl und Stoltenberg erstmals ihre Partei in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zur absoluten Mehrheit der Stimmen geführt. Die gleiche Konstellation hat jetzt dem Ministerpräsidenten Rau seien Triumph gebracht. Die Stabilisierung der FDP ist we-

niger eindrucksvoll als in anderen vorausgegangenen Landtagswahlen. Dennoch gibt es auch hier deutliche Parallelen. Die FDP gewinnt grundsätzlich nicht mit einzelnen Themen oder Personen, sondern aus ihrer Position im Parteiensystem. Heute, als potentieller Koalitionspartner der CDU, spricht sie traditionelle CDU-Wähler erfolgreich an. Dabei sind zwei Motivationen zu unterscheiden: Einerseits kann die FDP, indem sie konsequent die Prinzipien marktwirtschaftlicher Politik vertritt, jene Wählerschaften ansprechen bzw. zurückgewinnen, die nach dem Regierungswechsel von 1969 die CDU immer nur als das kleinere Übel gewählt haben, weil sie dem Sozialpopulismus der CDU

als Volkspartei mißtrauen. Andererseits gibt es jene taktisch abwägenden Wählerschichten, die sicherstellen wollen, daß die FDP auf jeden Fall über die 5-Prozent-Hürde kommt, weil sie davon ausgehen, daß die CDU alleine ohnehin die Mehrheit nicht schafft. Da jedoch in Nordrhein-Westfalen die Erwartungen auf einen CDU/FDP-Erfolg gering waren, ist diese zweite Komponente kleiner ausgefallen als etwa zuvor im Saarland oder in Berlin. Dies erklärt das relativ schlechte Abschneiden der FDP, bedeutet jedoch zugleich auch, daß die in Nordrhein-Westfalen gewonnenen 6 Pro-zent wahrscheinlich stabiler sind als die deutlich höheren Prozentsätze in den vorausgegangenen Wahlen.

Daß die Stimmengewinne der SPD geringer sind als die Verluste der CDU, ist natürlich aus dem Anstieg des Stimmenpotentials der Grünen zu erklären. Sie haben in Nordrhein-Westfalen die 5-Pro-

und gegenüber der Bundestagswahl trotz der gesunkenen Wahlbeteiligung geringfügig verloren. Diese Verluste sind allerdings größer, als die Prozentsätze anzeigen, da eine sinkende Wahlbeteiligung pormalerweise einer Partei, deren Anhängerschaft mehr einer Gemeinde ähnelt, zugute kommt, wie die 8-Prozent-Ergebnisse der Grünen auch in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunalwahlen und der Europa-Wahl im vergangenen Jahr gezeigt haben, als die Wahlbeteiligung nur 59 Prozent bzw. 66 Prozent betrug. Dieser Rückgang hat drei wesentliche Ursachen:

34.7

ڊيرو

a Superior.

1. Tar. 1. . . . . .

g keep 1

V-4

lynn:

Www.

1.29, 11 1

ያደሟሳ . ረ፡፡ i'·›

Ť

1. Gerade der Wahlerfolg der Grünen zur Bundestagswahl 1983 war das Ergebnis der weitgehenden Fusion von Grünen und Friedensbewegung. In Nordrhein-Westfalen versuchte die Friedensbewegung, von der DKP unterstützt, ihre eigene politische Repräsentanz, die sogenannte Friedensliste, ins Parlament zu bringen. Sie scheiterte in einer Form, daß man sie nicht erwähnen würde, hätte diese Liste nicht gerade jene Zehntelprozente auf sich vereinigt, die den Grünen zum Sprung über die 5-Prozent-Klausel

2. Nach der Sozialstruktur ist Nordrhein-Westfalen kein günstiger Nährboden für die Grünen. Sowohl die katholisch-ländlichen Gehiete im Rheinland und in Westfalen als auch das industrielle Zentrum mit den gewerkschaftlichen Hochburgen bedeuten kein Potential für die Grünen, deren Anhängerschaft schwerpunktmäßig aus jüngeren, gut ausgebildeten Angehörigen protestantischer Mittelschichten besteht. Deshalb wäre es auch verfehlt, aus dem Scheitern der Grünen schon heute Schlußfolgerungen auf einen generellen Niedergang dieser Bewegung zu ziehen.

3. Auch in Nordrhein-Westfalen wie zuvor im Saarland – ist es der SPD wieder gelungen, in den Grenzbereich grüner Wählerschichten einzudringen. Die bundespolitische Umarmungsstrategie der SPD mit den Grünen zahlte sich hier aus und hlieh für die nordrhein-westfälische SPD schadlos, weil ihre Personalisierungsstrategie ein Abschrecken der politischen Mittel verhinderte.

Personelle Konstellation 1987 anders als jetzt

So eindeutig das Ergebnis in Nordrhein-Westfalen ist, eine Präjudizierung der Bundestagswahl 1987 bedeutet es nicht. Die personelle Konstellation wird 1987 immer anders sein als jetzt in Nordrhein-Westfalen. Auch einem Kanzlerkandidaten Rau wird dann der Amtsbonus des Bundeskanzlers entgegenstehen, der - und auch dies ist keine neue Erfahrung – in Landtagswahlen generell wenig bedeutet und in Nordrhein-Westfalen nichts bewirkt hat, der aber in Bundestagswahlen von fast ausschlaggebender Bedeutung sein kann. Auch wird die SPD zur Bundestagswahl 1987 dem Dilemma nicht entgehen können, da sie nicht gleichzeitig Wähler der grünen Randbereiche und der politischen Mitte ansprechen kann. Noch bedeutungsvoller aber ist die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation. Auch nach ihrem Debakel von Düsseldorf gilt für die Bonner Koalition, daß sie unschlagbar sein wird. wenn sie mit deutlich erkennbaren Erfolgen in der Wirtschaftspolitik

Der Wahlforscher Professor Werner Kaltefleiter ist Direktor des Instituts für Politische Wissenschaften an der Universität Kiel

### So wählte Nordrhein-Westfalen Vorläufiges amtliches Endergebnis

|                                                                           | wak                                                    | l 198! |       |                                               | wah | I 1986              |                                                 | wabi 19<br>(in NRY                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wahlberechtigte<br>Abgegeb. Stimmen<br>Wahlbeteiligung<br>Gültige Stimmen | 12 694 983<br>9 563 102<br>75,3%<br>9 479 743          |        |       | 12 342 282<br>9 674 427<br>80,0%<br>9 616 516 |     |                     | 12 576 604<br>11 254 374<br>89,5%<br>11 176 337 |                                                        |                                   |
| Partei                                                                    | Stimmen                                                | %      | Mand. | Stim                                          | ROR | %                   | Mand.                                           | Zweitstim                                              | m. %                              |
| SPD<br>CDU<br>FDP<br>Grüne<br>Soustige                                    | 4 942 255<br>3 464 053<br>565 370<br>431 464<br>76 621 | 36,5   | 14    | 291                                           | -   | 43,2<br>4,98<br>3,0 | 95<br>-<br>-                                    | 4 762 220<br>5 046 612<br>716 412<br>581 350<br>49 543 | 42,8<br>45,2<br>6,4<br>5,2<br>0,4 |

# Viele bekannte Namen der CDU sind auf der Reserveliste nicht abgesichert Die Sozialdemokraten erscheinen

Von GÜNTHER BADING

s gibt eine Fülle eigener Feh-ler." Das Eingeständnis noch in der Nacht der Niederlage stammt nicht etwa, wie die Wortwahl vermuten ließe, von einem Christdemokraten, sondern vom "wegrotierten" Abgeordneten der Grünen, Eckhard Stratmann. Die eigenen Fehler werden allerdings die Diskussion nicht nur in seiner zum zweiten Mal in Nordrhein-Westfalen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheiterten Partei noch lange Zeit beschäftigen.

Auch in der CDU setzte die Diskussion über die Hintergründe des Debakels schon in der Nacht zum Montag ein. Der vernichtend geschlagene Spitzenkandidat Bernhard Worms deutete vorsichtig an, daß die Zweiteilung in starke Landesverbände hie Rheinland, dort Westfalen - innerhalb eines einzigen Bundeslandes doch möglicherweise nicht der Weisheit letzter Schluß sei.

### Mehr westfālische als rheinische Abgeordnete

Und die westfälischen Wahlkampfer - nicht Kurt Biedenkopf, der die Gemeinsamkeit der Niederlage beschwor und auch den Bundesvorsitzenden und Kanzler mit einzubeziehen schien - rechneten beim Umtrunk ohne Jubelfeier vor, daß man in der neuen Fraktion immerhin mehr westfälische als rheinische Abgeordnete haben werde.

Die Erbsenzählerei kann das durch das gesamte Bundesland schlechte Ergebnis nicht wegwischen. Verloren hat die CDU allerorten, auch in den angestammten Hochburgen im Westfälischen. Selbst in Kreisen wie Coesfeld, wo die Union in der Vergangenheit stolze und sichere 61.8 Prozent, und in Paderborn, wo man gar 68,9 Prozent bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren hatte, rutschten die Zahlen der CDU auf 53,1 und (für Paderborn "magere") 60,2 Prozent ab. Der als Schatten-Finanzminister geltende Theo Schwefer war sich der absoluten Mehrheit der CDU im Hochsauerlandkreis I so sicher - bei 52.4 Prozent vor fünf Jahren -, daß er sich nicht einmal über die Landesliste absichern ließ. Das Ergehnis: Die SPD kletterte zwar \_nur" um fünf Punkte von 40.3 auf 45.4 Prozent. wurde damit aber stärkste Partei im Wahlkreis, denn die Union rutschte auf 44,5 Prozent hinunter. Schwefer wird dem nächsten Landtag also nicht mehr angehören.

Neben ihm gibt es eine Liste mit

Namen nicht in den Düsseldorfer Landtag zurückkehrender Abgeordneter, deren Sachverstand der neuen Fraktion sicher fehlen wird. Sie umfaßt Politiker wie den Landwirtschaftsexperten Eckard Uhlenberg aus Soest, den profilierten Leiter des Untersuchungsausschusses zum Aachener Klinikum, Rolf Klein aus Münster, den schulpolitischen Sprecher der Fraktion, Peter Olaf Hoffmann, aber auch Dietmar Katzy aus dem als "sicher" geltenden Wahlkreis Aachen I, wo die CDU von 48,2 Prozent auf 39,2 absackte und die Sozialdemokraten mit 46.1 Prozent erstmals stärkste Partei wurden.

Die Zusammensetzung der neuen CDU-Landtagsfraktion wird weitgehend von den Bewerbern auf der Landesreserveliste bestimmt. Nur 26 Mandate holte die CDU direkt. Deshalb werden die Listenbewerber bis Platz 64 in den Landtag einziehen. Prominentester Listenplatzbewerber ohne eigenen Wahlkreis war der westfälische Landesvorsitzende Kurt Biedenkopf. Auch Fraktionschef Bernhard Worms zog – erwartungsgemäß angesichts der seit Jahren eindeutigen SPD-Mehrheiten im Erftkreis nur über die Landesliste in das Parlament ein. "Wir werden auf viele gute Leute verzichten müssen", kommentierte Kurt Biedenkopf den Reservelisten-Aspekt der Wahlniederlage.

Viele der Landeslistenbewerber hatten nicht im Ernst mit der Möglichkeit eines Einrückens in den Landtag gerechnet. So die Düsseldorfer Hausfrau Anne Hanne Siepenko-

then (CDU). Sie erlebte die Wahlparty im Düsseldorfer Rathaus mit; sah, wie ihr SPD-Gegenkandidat, der DGB-Kreisvorsitzende Hans Reymann unaufhaltsam gewann und schließlich 58,2 Prozent für seine Partei einheimste und kommentierte dann die 31,0 (1980: 36,6) Prozent der Union mit der Bemerkung, sie habe von allen Kandidaten "am wenigsten verloren", weil sie sich niemals irgendweiche Hoffnungen gemacht habe. Sprach's, verließ den Raum und bekam deshalb erst am Montag morgen mit, daß sie mit Listenplatz 63 ebenfalls dem Landesparlament angehören wird.

Die Ergebnisse der Landeshauptstadt Düsseldorf sind symptomatisch für den landesweiten Trend. So hat die siegreiche SPD bei der letzten Landtagswahl in den sechs Düsseldorfer Wahlkreisen zusammen 161 992 Stimmen auf sich gezogen. Das langte damals bei einer Wahlbeteiligung von landesweit 80 Prozent für 47,6 Prozent an Stimmenanteil. Die absolute Stimmenzahl hat sich für die SPD in Düsseldorf kaum geändert: 161 929 Berechtigte gaben ihr am Sonntag die Stimme. Dennoch war der relative Stimmenanteil aufgrund der geringeren Wahlbeteiligung (75,2 Prozent) auf 50,9 Prozent geklettert. Die CDU verlor in der Landeshauptstadt auch kräftig an Stimmenzahlen: von 144 992 vor fünf Jahren auf 112 564 jetzt. Die FDP legte von 19850 (5,9 Prozent) auf 24526 (7,7) abgegebene Stimmen zu.



für Riemer Und Wissenschaftsminister Rolf Krumsiek trat im Wahlkreis 110 Minden-Lübbecke I sogar aus der Verliererposition von 1980 an: Damals hatte die SPD 46,2 Prozent gegen 46,6 Prozent der CDU in diesem Wahlkreis. Dennoch verzichtete Krumsiek auf Listensbsicherung und behielt recht: 49,1 Prozent für seine Partei gegen nur noch 41.4 Prozent der Union. Der langsam zum Wortführer des innerhalb der SPD als "rechts" bezeichneten Flügels werdende Hans Schwier holte 48,3 Prozent für die SPD (1980: 44,0) und verwies die in Gütersloh III früher siegreiche CDU (1980: 46.3) auf Platz zwei mit 38,9 Prozent. Johannes Rau, Listenplatz eins der

SPD, holte in seinem Wahlkreis Wuppertal III 56,2 Prozent (52,0) und degradierte die CDU zur 30,0-Prozent-Partei

Bei den Freidemokraten zogen alle 14 Abgeordneten über die Landesliste ein. Spitzenkandidat Achim Rohde, der sich in seinen Kommentaren strikt an die offenkundig mit der Bundespartei abgesprochene Sprachregelung hielt: "Keine Schuldzuweisungen an die Union\*, hatte in Düsseldorf II deutlichen Erfolg: von 6,6 Prozent 1980 auf 9,3 Prozent. Ein ähnlich gutes Ergebnis bekam der innerparteilich nach wie vor als Gegenspieler Rohdes und Anhänger der früheren sozialliberalen Koalition geltende Horst-Ludwig Riemer. Auch er kandidierte in einem der Düsseldorfer Wahlkreise und zog von 8,0 Prozent 1980 diesmal 9,1 Prozent der Wählerstimmen auf sich und die

and the second of the second o





hen

e in

eu.

ien. viel

ceit de-

#ic

or Albisch und eine

# CDU verlor die Hälfte ihrer Direktmandate

31 der insgesamt 57 Wahlkreise, in denen die CDU vor fünf Jahren das Direktmandat errungen hatte, wurden diesmal von der SPD erobert. 26 Wahlkreise konnte die CDU halten, erlitt aber auch dort starke Verluste.

### Verlorene Wahlkreise

11 - Daymar, h. M.

Control Report restauring to confirme the conting the

A THE ART MAKE SPACE the second section when de la la company de la company Control of the State of effe fine bertrieben Buch mit

and being the desire Kings Water to Bearing home and a property the resultant the Ship to the state of the true of is him had when the

the for Walter the

Party to Later the life. to a der weilgehene Contract Contracts

S. Lifetarra Worlde. to property pameent the same and the A State of The Control of the de lade the Parket Sign permitten big

I make in both eng

office the Little more

Select to generating ad-

the same to the state of w We man become er ber be Granet Sp Course establishing the

and the Works

Contract Contract Sec The state of the Control of the and the second

De teta di Annah <del>da</del>n A Caffee Same and the second section in Page 1915 - 31 T State of the State Amendment for detecting

the Konstelland

or the many parts

 $q_{i+1} \leq r^{i} \leq r^{\frac{d-1}{2}}$ 

der den Grant ! the transfer of a

1 Asches I: Betellg. 75,5 Prozent. (79,3). SPD 40,1 (41,9) CDU 39,2 (48,2) FDP 7,0 (5,2) Grine 7,0 (4,4).
2 Asches II: Betellg. 73,7 Prozent (78,6). SPD 47,3 (43,6) CDU 40,2 (47,5) FDF 5,7 (4,8) Grüne 6,0 (3,9).
3 Kreis Asches I: Beteilg. 77,9 Prozent (81,7). SPD 42,8 (45,8) CDU 41,2 (47,5) FDF 4,8 (4,0) Grüne 2,6 (2,4).
6 Heinsberg II: Beteilg. 77,3 Prozent (81,3). SPD 45,1 (39,0) CDU 44,8 (54,5) FDF 5,8 (3,5) Grüne 3,5 (2,6).
7 Düren I: Beteilg. 81,9 Prozent (85,1). SPD 49,0 (43,2) CDU 42,4 (51,4) FDF 5,3 (3,4) Grüne 2,6 (1,9).
8 Düren II: Beteilg. 74,3 Prozent (77,6). SPD 45,0 (41,0) CDU 43,0 (52,6) FDP 7,0 (3,9) Grüne 3,2 (2,3).
16 Köhn IV: Beteilg. 73,6 Prozent (77,7). SFD 42,4 (38,4) CDU 38,7 (47,2) FDP 11,1 (8,6) Grüne 6,9 (4,4).
24 Rheinisch-Bergischer Kreis III: Beteilg. 76,1 Prozent (80,6). SPD 44,1 (40,5) CDU 39,7 (48,3) FDP 9,5 (7,5) Grüne 5,4 (3,4).
25 Oberbergischer Kreis I: Beteilg.

24 Rheinisch-Bergischer Kreis III:
Beteilg 76.1 Prozent (80.6). SPD 44.1
(40.5) CDU 39.7 (48.2) FDP 9.8 (7.5) Grüne 5.4 (3.4).
25 Oberbergischer Kreis I: Beteilg 75.7 Prozent (80.9). SPD 45.6 (41.8) CDU 42.6 (48.8) FDP 6.8 (6.1) Grüne 4.2 (3.0).
25 Oberbergischer Kreis II: Beteilg 75.2 Prozent (80.2). SPD 48.4 (44.2) CDU 40.9 (47.6) FDP 6.2 (5.2) Grüne 3.9 (2.7).
27 Ehein-Sieg-Kreis I: Beteilg 75.0 Prozent (80.2). SPD 45.0 (41.1) CDU 41.7 (49.1) FDP 8.1 (7.0) Grüne 4.6 (2.7).
38 Rhein-Sieg-Kreis IV: Beteilg 75.1 Prozent (80.0). SPD 49.3 (45.8) CDU 40.0 (45.6) FDP 6.2 (5.0) Grüne 3.7 (2.4).
42 Mettimann III: Beteilg 76.0 Prozent (80.9). SPD 58.5 (44.9) CDU 37.6 (45.0) FDP 8.7 (7.1) Grüne 4.5 (2.8).
44 Düsseldorf I: Beteilg 76.4 Prozent (79.8). SPD 47.2 (44.7) CDU 38.6 (45.0) FDP 9.7 (7.5) Grüne 4.6 (2.9).
49 Düsseldorf VI: Beteilg 73.3 Prozent (77.5). SFD 44.4 (41.1) CDU 43.9 (50.7) FDP 6.8 (4.7) Grüne 3.9 (2.9).
51 Nemss II: Beteilg 73.3 Prozent (78.5). SPD 47.8 (45.2) CDU 41.3 (46.8) FDP 5.9 (4.2) Grüne 3.9 (2.9).
51 Nemss II: Beteilg 74.0 Prozent (78.5). SPD 48.6 (44.6) CDU 42.2 (48.8) FDP 5.9 (4.2) Grüne 3.5 (2.6).
52 Nemss III: Beteilg 76.1 Prozent (80.7). SPD 48.6 (44.8) CDU 42.4 (48.8) FDP 3.4 (4.2) Grüne 3.5 (2.6).
53 Viersen I: Beteilg 74.0 Prozent (78.4). SPD 44.2 (40.5) CDU 42.4 (48.8) FDP 7.3 (4.4) Grüne 4.5 (3.1).
63 Wesel II: Beteilg 74.9 Prozent (78.4). SPD 48.6 (44.6) CDU 42.4 (48.8) FDP 7.3 (4.4) Grüne 4.5 (3.1).
63 Wesel II: Beteilg 75.7 Prozent (79.5). SPD 48.6 (44.6) CDU 42.6 (49.2) FDP 6.3 (5.8) Grüne 4.5 (3.1).
63 Wesel II: Beteilg 75.7 Prozent (79.5). SPD 48.6 (44.6) CDU 42.6 (49.2) FDP 5.8 (5.8) Grüne 4.5 (3.1).
63 Wesel II: Beteilg 75.7 Prozent (79.5). SPD 48.6 (44.6) CDU 44.0 (52.2) FDP 5.8 (3.7) Grüne 4.5 (3.1).
64 Steinfurt II: Beteilg 75.7 Prozent (79.9). SPD 48.6 (40.6) CDU 44.0 (52.2) FDP 5.8 (3.7) Grüne 4.5 (3.7).
65 Minnster II: Beteilg 75.4 Prozent (79.9). SPD 48.6 (40.6) CDU 44.0 (52.2) FDP 5.8 (3.7) Grüne 11: Beteilg 75.4 Prozent (79.9). SPD 48.6 (40.6) CDU 44.0 (52.2) FDP 5.8

(80,6). SPD 42,7 (39,7) CDU 40,0 (48,5) FDP 7,5 (6,5) Grüne 8,8 (4,8)

101 Warendorf II: Beteilg 78,0 Prozent (83,2), SPD 48,7 (42,9) CDU 42,1 (56,2) FDP 4,4 (3,4) Grüne 3,8 (2,8).

103 Güteratoh II: Beteilg 74,6 Prozent (80,9). SPD 45,8 (42,3) CDU 40,7 (46,8) FDP 7,2 (7,0) Grüne 5,7 (3,3).

104 Güteratoh III: Beteilg 76,3 Prozent (81,2). SPD 48,3 (44,0) CDU 38,9 (46,3) FDP 5,9 (5,5) Grüne 5,3 (3,8).

119 Minden-Lübbecke I: Beteilg 76,1 Prozent (80,2). SPD 49,1 (46,2) CDU 41,4 (46,6) FDP 5,6 (4,5) Grüne 3,5 (2,6).

140 Soest I: Beteilg 78,0 Prozent (82,1). SPD 44,5 (39,9) CDU 44,3 (51,2) FDP 6,3 (5,4) Grüne 4,2 (5,0).

141 Soest II: Beteilg 77,0 Prozent (82,0). SPD 45,3 (41,0) CDU 44,2 (51,0) FDP 5,4 (4,7) Grüne 4,5 (2,7).

142 Hooksmeriandkreis I: Beteilg 78,7 Prozent (83,6). SPD 45,4 (40,3) CDU 44,5 (52,4) FDP 5,7 (4,3) Grüne 3,9 (2,3).

151 Märkischer Kreis IV: Beteilg 73,6 Prozent (80,8). SPD 46,4 (43,0) CDU 44,2 (50,0) FDP 5,1 (4,2) Grüne 3,8 (2,7).

### Weitere hohe Verluste

S Beinsberg I: Beteilg. 78,9 Prozent (83,6). SFD 36,1 (30,8) CDU 54,5 (63,8) FDP 5,3 (2,6) Grüne 3,4 (2,6).

12 Euskirchen II: Beteilg. 75,9 Prozent (81,5). SFD 38,0 (32,5) CDU 49,7 (59,6) FDP 8,1 (5,1) Grüne 3,5 (2,6).

22 Rhein-Sieg-Kreis II: Beteilg. 75,0 Prozent (79,7). SPD 38,4 (36,8) CDU 44,7 (52,3) FDP 19,7 (7,1) Grüne 4,7 (3,6).

23 Rhein-Sieg-Kreis III: Beteilg. 76,8 Prozent (81,9). SPD 35,5 (32,0) CDU 48,6 (58,2) FDP 10,7 (6,3) Grüne 4,4 (3,4).

31 Bonn (1: Beteilg. 72,1 Prozent (77,1). SPD 38,1 (35,9) CDU 41,8 (51,2) FDP 11,1 (7,9) Grüne 8,2 (4,7).

32 Bonn III: Beteilg. 75,6 Prozent (80,6). SPD 38,1 (34,1) CDU 44,2 (53,3) FDP 11,0 (8,7) Grüne 5,3 (2,7).

S3 Neass IV: Beteilg. 77,2 Prozent (81,6). SPD 39,6 (37,1) CDU 44,8 (52,2) FDP 10,3 (7,1) Grüne 4,6 (3,3).

55 Nosehenglaßbach II: Beteilg. 66,7 Prozent (72,2). SPD 41,8 (37,3) CDU 44,2 (54,6) FDP 6,2 (4,6) Grüne 4,4 (2,9).

56 Kleve I: Beteilg. 77,0 Prozent (82,3). SPD 37,0 (32,9) CDU 52,9 (59,9) FDP 5,8 (3,9) Grüne 3,7 (3,1).

31 Borken I: Beteilg. 77,5 Prozent (82,5). SPD 40,5 (35,4) CDU 51,9 (59,1) FDP 3,7 (2,9) Grüne 3,2 (2,5).

36 Steinfurt I-Goesfeld II: Beteilg. 79,8 Prozent (84,1). SPD 36,9 (32,4) CDU 51,4 (60,4) FDP 5,7 (3,6) Grüne 4,5 (3,0).

38 Münster I: Beteilg. 77,2 Prozent (81,3). SPD 34,9 (30,7) CDU 48,8 (30,6). FDP 6,7 (3,3) Grüne 4,7 (3,4).

116 Hönter: Beteilg. 78,7 Prozent (82,7). SPD 34,9 (20,7) CDU 55,3 (33,9) FDP 5,3 (3,3) Grüne 4,0 (3,0).

118 Paderborn II: Beteilg. 79,7 Prozent (82,7). SPD 34,9 (20,7) CDU 55,2 (30,9) FDP 5,3 (3,3) Grüne 4,0 (3,0).

118 Paderborn II: Beteilg. 79,7 Prozent (82,7). SPD 34,9 (20,7) CDU 55,2 (30,9) FDP 5,3 (3,3) Grüne 4,6 (3,6).

143 Hochsanerlandhreis III: Beteilg. 79,7 Prozent (83,8). SPD 34,6 (36,0) CDU 47,2 (54,1) FDP 6,1 (4,3) Grüne 3,6 (2,6).







Sie wollen selbständig Ihre Ideen verwirklichen. Wir kümmern uns um die richtige Finanzierung.

> Eine unserer vielen Finanzierungsmöglichkeiten ist das BfG:Gewerbedarlehen. Damit wird der Schritt in die Selbständigkeit leichter.

Die Konditionen passen wir Ihren persönlichen Möglichkeiten an. Sprechen Sie mit uns. Gute Bankberatung ist Maßarbeit.

**BfG:Ihre Bank** 

# Kohl: Über diese schwere Niederlage kann man nicht hinwegreden

THOMAS KIELINGER, Bonn Rau. Kurt Biedenkopf sprach dar- Haushalt die Preisubventionen lang-"Die größte Pleite, die ich in Nordrhein-Westfalen je erlebt habe", nannte es der ehemalige Bundestagpräsident Eugen Gerstenmaier gestern nach der Sitzung des CDU-Vorstandes. Seiner Einschätzng wollte an diesem Wochenbeginn niemand widersprechen, am wenigsten Bundeskanzler Helmut Kohl selber, der vor der Presse in Bonn von einer "schweren Wahlniederlage" sprach, über die man "nicht hinwegreden" dürfe. Die Analyse des Debakels in Düsseldorf paarte sich mit Prognosen über das, was jetzt für die Partei zu tun sei, in den Worten Arbeitsminister Blüms zu der lapidaren Erkenntnis: "Die Wen-

In den beiden Sitzungen des Präsidiums und des Vorstands der CDU, wo es nach Auskunft eines Teilnehmers "kein Scherbengericht über irgendjemanden" gab, schälten sich ganz deutlich vier Grundüberzeugungen heraus, die auch auf die kommende Partei- und Regierungsarbeit zurückwirken werden:

de ist keine Kaffeefahrt".

1. Die CDU-Wähler sind bei dieser Wahl nicht ausreichend mobilisiert worden. Die Union hat mit 800 000 weniger Stimmen gegenüber dem Landtagswahlergebnis von 1980 weitaus mehr Stimmen eingebüßt als die SPD mit 190 000 hinzugewinnen konnte.

### "Opfer, die schmerzen"

2. Die Konsolidierungspolitik der Bundesregierung hat sich noch nicht in Wähleranerkennung umsetzen lassen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth formulierte pointiert: "Konsolidierung nimmt uns Wähler weg." Der Bundeskanzler sprach von den "Opfern, die schmer-

3. Der Landtagswahlkampf ist stark personalisiert geführt worden, zugeschnitten auf die populäre Figur des Ministerpräsidenten, Johannes ärgerung über die Versuche, im EG-

überhinaus von einer Entpolitisierung" der Landschaft.

4. Auf Nordrhein-Westfalen spezifisch gemünzt, wird die Trennung in zwei große Landesverbände - Rheinland und Westfalen-Lippe - zunehmend als störend, wenn nicht ausgesprochen schädlich angesehen. Die Trennung führt leicht, wie die Profilierung in zwei so unterschiedliche Spitzenpersönlichkeiten wie Worms und Biedenkopf gezeigt hat, zu einer ungewollten innerparteilichen Polarisierung. Damit gewinnt man keine

Ausbleiben traditioneller CDU-Wählergruppen wird als überragendes Faktum des Düsseldorfer Wahlergebnisses noch lange die Analytiker beschäftigen. Während Helmut Kohl die Nordrhein-Westfalen-Ergebnisse von 1980 (4,34 Millionen CDU-Wähler) mit dem gestrigen Wahlresultat verglich (3,46 Millionen, also ein Defizit von 800 000 Stimmen), machte Kurt Biedenkopf vor der Presse einen noch vernichtenderen Vergleich auf, indem er die Zahlen vom 12. Mai 1985 an die Seite des Nordrhein-Westfalen-Ergebnisses bei der Bundestagswahl vom 6. März 1983 stellte. Damals gewann die CDU in dem volkreichsten Bundesland 5,2 Millionen Wähler, so daß sich demnach in nur zwei Jahren seitdem 1,7 Millionen Menschen nicht mehr zur CDU bekannt haben. Biedenkopf scheute nicht vor der Erkenntnis zurück: "Wir müssen bis 1987 50 Prozent über der gestrigen Wählerquote wieder hinzugewinnen.".

Daß die Mobilisierung nicht gelang, führen der Kanzler und seine Parteikollegen vor allem auf den Eindruck der Verschwommenheit zurück, den die Rentendebatte hinterlassen hat; des weiteren auf die vor allem unter den Bauern spürbare Versam abzubauen. Schließlich und endlich aber darauf, daß, in den Worten Helmut Kohls, "Aufschwung und Abbeu der Arbeitslosigkeit nicht parallel laufen" und daher das Hauptproblem, die Arbeitslosigkeit, trotz positiverer Wirtschaftseckdaten (siehe die vollen Auftragsbücher der Industrie auf der Hannover-Frühjahrsmesse) unverändert hart bestehen bleibe.

### Erwartung an Wirtschaft

Zusammenfassend sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth: "Schulden abbauen, mit den Steuern runterfahren, die Wirtschaft sanieren wollen und die Zukunftsin vestitionen wahrnehmen - das ist eine Konsolidierung, die uns Wähler wegnimmt." Deutlich bleibt nach den Montag-Sitzungen der CDU-Gremien die gestiegene Erwartung an die deutsche Wirtschaft, die Chancen der neuen Politik - Beschäftigungsförderungsgesetz, etc. – wahrzunehmer und wieder mehr Arbeitskräfte einzu-

Was die Personalisierung oder

wie Biedenkopf es ausdrückte . "Entpolitisierung" des zurückliegenden Wahlkampfes anging, so verspricht sich die CDU einen Bonus aufgrund des gleichen Effekts in den Landtagswahlkämpfen des kommenden Jahres in Niedersachsen und Bayern. Kohl wies geradezu auf diese mögliche Umkehrung dieses Personalisierungsphänomens, 1986 zugunsten seiner Partei, hin. Was heute Rau für die SPD bedeutete, werden 1986 Albrecht und F. J. Strauß für die Union bewirken. Die "Entpolitisierung" der Landschaft war von der Union in Nordrhein-Westfalen so stark empfunden worden, daß viele Spitzenpolitiker aufgrund ihres Wahleinsatzes resümierten: "Es wurde zunehmend unmöglich, politische Themen rüberzubringen.



# Die FDP will nicht die Muskeln spielen lassen

Einen Tag nach ihrer Rückkehr in den Düsseldorfer Landtag hat die FDP-Führung sich klar zur Fortsetzung der Bonner Koalition mit der CDU/CSU bekannt, FDP-Chef Bangemann meinte nach Beratungen der Parteispitze, die Liberalen würden das Wahlergebnis "nicht so verstehen, daß wir jetzt in der Koalition die Muskeln spielen lassen". Es gebe auch keinen Anlaß, die Zusammenarbeit zu ändern. Am Rande der Beratungen hatte der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Wolfgang Mischnick, erklärt, die FDP habe sich jetzt mit der Union über Sachfragen zu einigen. Sein Vertreter Hans-Günter Hoppe betonte dazu, es werde dabei "keine Schwierigkeiten" geben.

Allerdings befürwortete Generalsekretär Helmut Haussmann erneut eine Steuerreform \_in einem Schritt". Es könne "durchaus sein, daß die Chancen" durch den Wahlausgang dafür gestiegen seien. Haussmann setzt dabei vor allem auf die Unterstützung durch die Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU) und Lother Spath (CDU).

In ihrer Analyse stellt die FDP zu-frieden und erleichtert fest, sie hätten zwei ihrer drei Ziele erreicht: Sie haben die Rückkehr in den Landtag geschafft und sind in Nordrhein-Westfalen wieder drittstärkste politische Kraft geworden.

Das neu gewonnene Selbstbewußtsein machte Bangemann mit dem Hinweis darauf deutlich, daß es der FDP gehingen sei, trotz einer niedrigeren Wahlbeteiligung das eigene Wählerreservoir zu mobilisieren. Dies sei eine gute Ausgangsbasis für die nächsten Landtagswahlen und die Bundestagswahlen 1987. Dabei wird die FDP laut Haussmann wieder auf die Liberalen Freundeskreise setzen und weiter Zielgruppenwahlkämpfe führen. Sie soll der SPD frühere Wähler des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt abjagen. Ein Schwerpunktthema soll die Verbindung von marktwirtschaftlicher Wirtschaftspolitik und internationaler Entspanningpolitik werden.

# SPD steuert 1987 jetzt optimistischer entgegen

PETER PHILIPPS, Bonn Hat der Genosse Trend wieder das Mitgliedsbuch der SPD? Hoffnungsfroh wird diese Frage in der Bonner SPD-Führung nach dem zweiten erdrutschartigen Sieg in diesem Jahr gestellt. Übermäßige Euphorie wird ge-dämpft, noch niemand spricht von der großen Woge, die 1987 wieder an die Macht trage - aber Aufbruchstimmung, Optimismus ist so stark zu spüren, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das Tal der Tränen, das ja lange vor der verheerenden Niederlage des 6. März 1983 begonnen hatte, ist durchschritten. An Herbert Wehners düstere Prognose von den langen Oppositionsjahren, von den "babylonischen Zeiträumen" (Brandt) will heute niemand erinnert werden.

Ein selbstbewußter Willy Brandt brachte am Wahlabend sein - inzwischen wieder - Lieblingswort von der "Volkspartei" und den Begriff von der Mehrheit diesseits der Union" auf, zum ersten Mal nach der bessischen Landtagswahl vor zwei Jahren gesprochen und in den Monaten danach am liebsten wieder verschluckt. Seine spätere heftige Auseinandersetzung mit Bundeskanzler Kohl vor den Fernsehkameras wurde unter den Parteivorstands-Mitgliedern durchaus unterschiedlich bewertet, während die Telefonanrufe von drau-

Ben fast einstimmig Zustimmung, das neue "Wir-Gefühl" der SPD signalisierten.

Natürlich weiß die SPD, daß vor

der Wahl 1987 noch zwei wichtige Dinge anstehen: die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten und die Lösung des strategischen Problems. nicht über genügend Wirtschafts-Kompetenz in den Augen der Wähler zu verfügen. Sicher hat Johannes Rau nach seinem Sieg eine verbesserte Ausgangsposition in der Frage der Kanzlerkandidatur. Aber auf mehr als die Floskel, Rau sei sowohl in der Frage der Kanzlerkanidatur als auch als Nachfolger im Parteivorsitz .hoch angesiedelt" ließ sich Brandt selbst bei aller Euphorie nicht ein. In den kommenden Monaten wird die öffentliche Resonanz auf Rau wie auf den ihm freundschaftlich verbundenen Kontrahenten Vogel genau registriert, muß überprüft werden, ob ge-gen den Bundeskanzler Kohl ein Kontrastprogramm Vogel oder ein kommensurabler Rau erfolgversprechender antritt. Und es ist auch kein Gebeimpis, daß Rau mehr auf die Ämter als Ministerpräsident und Brandt-Nachfolger reflektiert als auf das Joch des Kanzlerkandidaten.

sidu

In der Wirtschafts-Kompetenz hat die SPD offenbar einen großen Schritt nach vorne getan, ohne allerdings das personelle Glaubwürdig. keitsdefizit bisher beheben zu können. Das von der Bundestagsfraktion erarbeitete und vor ihrem Vorsitzenden Vogel über viele Monate mit geringer Resonanz immer wieder propagierte "Programm Arbeit und Umwelt" scheint Bewegung gebracht zu haben. Der Dortmunder Parteikongreß zu diesem Thema im März hat. wie sich im Nachhinein zeigt, für die SPD ähnliche Bedeutung gehabt, wie etwa der Dortmunder Wahlparteitag. Mit dieser Verbindung von Arbeits-beschaffungs- und Umweltschutz-Plänen scheint es den Sozialdemokraten gelungen zu sein, das Bewußtsein vieler Bürger anzusprechen.

Die Niedersachsen-Wahl im Frühjahr 1986 wird nun zum entscheidenden Datum aller anstehenden SPD-Pianungen werden. Hier soll das erreicht werden, was im umgekehrten Fall Wehner einmal als kalten Staatsstreich" bezeichnete, eine Gegenmehrheit im Bundesrat. Zugleich setzt man auf interne Unions-Auseinandersetzungen. Aber führende Sozialdemokraten erzählen auch, daß sie nicht an einen Kanzlersturz glauben: Sie zitieren Strauß- und Späth-Außerungen, daß Kohl zwar die CDU erheblich \_herunterwirtschafte", aber zugleich die Koalition gestärkt werde und der Kanzler deshalb innerhalb der Union "unangreifbar" sei.

# CSU zweifelt am Kanzlerbonus Kohls

Die CSU sieht nach den Worten ihres Parteisprechers Godel Rosenberg "mit besonders großem Interesse" den Analysen der CDU-Führung in Bonn entgegen, warum bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen "Erwartung und Ergebnis weit auseinanderklaffen". Die CSU hoffe auch, daß dabei \_eventuelle Zusammenhänge zwischen Wahlverweigerung bei der CDU und dem Umwerben der FDP geklärt werden", sagte Rosenberg gestern in München.

Erst nach dem Vorliegen der CDUeigenen Analyse wolle die CSU "ihre Anregungen in angemessener Weise vorbringen". Rosenberg erklärte, er hoffe aber, daß "manch gute Ratschläge der CSU, die in der Vergangenheit als Querschüsse aus München abgetan wurden, künftig etwas ernster genommen werden".

CSU-Generalsekretär Tandler habe zudem, wie zuvor schon der Parteivorsitzende Franz Josef Strauß, darauf hingewiesen, daß die CDU selbst ihr unbefriedigendes Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen von 1980 mit 43,2 Prozent mit der Kanzierkandidatur von Strauß sowie mit dem Fehlen des Kanzlerbonus begründet babe.

Nach Voraussagen aus dem Bonner Konrad-Adenauer-Haus, die auf den sachkundigen Informationen des Instituts für Demoskopie Allensbach und insbesondere von Frau Professor Elisabeth Noelle-Neumann fußten", wäre am vergangenen Sonntag mit einem harten Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und FDP einerseits und der SPD andererseits zu rechnen gewesen. Deshalb sei es "schon überraschend", daß die CDU nicht nur nicht zugelegt, sondern sogar deutlich an Stimmen verloren habe, meinte Rosenberg,

In einer ersten Wahlanalyse nannte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei. Edmund Stoiber, als Grund für das schlechte Abschneiden der Union deren Rücksicht auf die FDP in Fragen der Rechts- und Sicherheitspolitik, beim Ehescheidungsrecht und der "Abtreibung auf Krankenschein". In diesen "Identitätsfragen der Union" habe sich in den letzten zwei Jahren nichts bewegt.

Der designierte Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl im Herbst 1986 in Bayern, Karl-Heinz Hiersemann, wertete den Ausgang der Wahl an Rhein und Ruhr als ein Signal für den Freistaat. Auch in Bayern bekämen die Menschen die Folgen der "unsozialen Bonner Politik unter der Verantwortung von CDU, CSU und FDP zu spüren".

# Selbstkritik und Betroffenheit bei den

Die Parteispitze der Grünen und deren Bundestagsfraktion haben gestern mit heftiger Selbstkritik und Betroffenheit auf die klare Wahlschlappe bei den nordrhein-westfälischen Landtagswahlen reagiert. Gleichzeitig machten sie Wähler des linken Flügels für ihr Scheitern an der Funf-Prozent-Hürde verantwortlich. Ähnlich wie der Noch-Bundestagsabgeordnete Otto Schily forderten auch zwei der elf Vorstandsmit-

glieder personelle Konsequenzen. Grünen-Sprecher Rainer Trampert stellte zwei Punkte für die Schlappe heraus: Vor allem Bürger, "die auf die hohe Moral setzen", hätte sich wegen des Sympathiebriefs an inhaftierte Terroristen und des erst nach heftiger öffentlicher Kritik zurückgezogenen Paderastenbeschlusses abgewandt. In Nordrhein-Westfalen hätte nach

dem Sieg des SPD-Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine an der Saar jetzt die "Kanalarbeiter-Politik" der SPD gewonnen. Trampert räumte ungeschminkt erneut ein, daß auf die Grünen jetzt eine "Zerreißprobe" zukomme. Einen "Zerriß" werde es jedoch nicht geben.

Sein Sprecherkollege Lukas Beck-

mann meinte ähnlich offen, daß die Grünen in einem "Stimmungstief" seien und eine "bittere Enttäuschung" sowie einen "Rückschlag" hätten hinnehmen müssen. Die bisherigen Ergebnisse hätten einen Vertrauensvorschuß" den die Partei "durch programmatische und organisatorische Defizite und durch Auseinandersetzungen auf Nebenschauplätzen teilweise verspielt" habe.

Sie erklärten, daß nunmehr mit Blick auf die Bundestagswahl 1987

programmatische Schwerpunkte gesetzt und die "Motivierung des eige-nen Potentials" sehr schnell "angegangen werden" müsse. Trampert: Die Lethargie zu einem Wahlautomatismus muß aufgebrochen werden." Er versuchte, seiner Partei Mut zu mahen: "Wir sollten nicht verrückt spielen und nicht in Panik ausbre-

Dagegen meinte Schily, die Grünen müßten \_endlich zur Besinnung kommen". Dem "Express" erklärte er: "Sie müssen einsehen, daß die Leute nicht mehr bereit sind, jede ihrer Eskapaden mitzumachen." Er müsse jetzt überdenken, "ob ich noch rotiere". Seiner Forderung nach einem Rücktritt der gesamten Parteispitze als Konsequenz aus der Wahlniederlage widersprach neben den drei Parteisprechern auch der Sprecher der Bundestagsfraktion,

Christian Schmidt. Vor einer Sitzung der Abgeordneten erklärte er, daß "vieles" bei den Grünen "reformbedürftig" sei. Auch er schloß nicht aus, daß es zu Fraktions- und Flügelkämpfen kommt. Die Parteiführung erwartet, daß es

X . . . . .

jetzt auf dem nächsten Parteitag Ende Juni in Hagen zu einer mehrstün-digen Diskussion über die Situation und Perspektiven der Grünen kommen wird. Beckmann meinte bereits. daß objektiv mit dem Ausgang am Sonntag "einer Diskussion über die Form der Zusammenarbeit mit anderen Parteien neuer Raum eröffnet worden" sei. Die Frage von Tolerierungen oder einem Bündnis mit der SPD auf Bundesebene müsse \_ offensiv und ohne ideologische Barrieren\* angegangen werden. Allerdings solle der Hamburger Parteitagsbeschluß dazu vorerst nicht revidiert werden.

# **Neues Kabinett** in zwei Wochen

WILM HERLYN, Düsseldorf Der Wahlsieger von Düsseldorf, Johannes Rau, hat gestern erklärt, das Ergebnis der Entscheidung von Nordrhein-Westfalen strahle weit über die Landesgrenzen hinaus. "Die Bundesregierung muß jetzt Korrek-turen machen. Eine Regierung kann auf Dauer nicht eine Politik gegen die Mehrheit machen."

Rau steckte - um allen personellen Spekulationen zu begegnen – von vornherein ab: "Niemand ist autori-siert, sich in der Öffentlichkeit meinen Kopf zu zerbrechen." Er werde in etwa zwei Wochen sein neues Kabinett vorstellen. Auch über die Grundstrukturen der Politik der kommenden fünf Jahre wollte er sich nicht äußern, das "bleibt der Regierungs-erklärung vorbehalten".

Er erinnerte daran, daß das Ergebnis das beste sei, das die SPD je in Nordrhein-Westfalen bei allen Wah-len erzielt habe. Seine Überzeugung sei, daß die Wähler den Sozialdemo-kraten in allen Bereichen die höchste Kompetenz zuschreiben. Als "kleine Sensation" empfinde er die Kompetenzzuweisung im Umweltschutz, wo die SPD nach Umfragen 39 Punkte. die CDU 28 und die Grünen nur 18 erreichten.

"Die CDU ist als Volkspartei nicht erkenntlich." Vielmehr habe die SPD jetzt Rentner, Frauen, Landwirte "und viele, viele junge Menschen" als Wähler hinzugewonnen. Es käme nun darauf an, diesem Potential eine neue politische Heimat zu geben.

Mitentscheidend sei auch gewesen. daß die CDU, die vor drei Jahren noch die Forderung postuliert hatte. im Ruhrgebiet an die 40-Prozent-Marke zu kommen, dort jetzt sogar deutlich unter 30 Prozent gefallen sei. Die Hoffnung der Union habe getrogen, mit dem Weltwirtschaftsgipfel in Bonn, dem Staatsbesuch von US-Präsident Ronald Reagan und ihrer Interpretation des 8. Mai zusätzliche Stimmen zu gewinnen.

Zu der Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur, die ihm von seiner Partei angetragen werden könnte, meinte er: "Darüber sprechen wir im Vorstand um Weihnachten herum."

Schily liest den Grünen die Leviten

Für eine Strukturreform der Grünen "an Haupt und Gliedern" plädierte der Bundestagsabgeordnete Otto Schily am Wahlabend. Schily erklärte unter anderem:

"Für uns ist das (Wahlergebnis) ein politisches Unwetter... Ich denke, es hat damit zu tun, daß die Grünen ihre Programmatik nicht genügend in der Öffentlichkeit darstellen konnten. Es hat etwas damit zu tun, daßleider in den Grünen kleine Gruppierungen sind, die sich zeitweise sehr viel Öffentlichkeit verschafft haben. Sie wissen: die unselige Diskussion um den Kindersex. Das hat uns eine Menge Glaubwürdigkeit gekostet. Es hat die mühselige Arbeit, die wir geleistet haben, die hervorragende Arbeit in Kommunalparlamenten, in Landtagen und nicht zuletzt im Bundestag in den Schatten gestellt. Das ist leider die Quittung. Wir müssen daraus die notwendigen Konsequen-

Ich halte es für notwendig, daß es so etwas gibt bei den Grünen wie eine Strukturreform an Haupt und Gliedern. Wir müssen auch ganz offen sagen, manche Verantwortlichen in der Partei haben die Zügel schleifen lassen. Es hat nicht gegeben eine in-tensive Mitgliederwerbung. Wir sind eine zu mitgliederschwache Partei. Die programmatische Diskussion ist nicht genügend organisiert worden. Und auch von den Verantwortlichen. auch - das muß man ganz deutlich aussprechen - beim Bundesvorstand, ist die Integrationsfähigkeit weniger entwickelt als eine Polarisierungsgabe. Ich glaube, daß der innerparteiliche Konsens erst einmal hergestellt werden muß, damit künftig solche Unfalle, wie sie hier in Nordrhein-Westfalen jetzt vorgekommen sind, vermieden werden . . .

Diese Art von Waschmittelreklame, die zum Teil betrieben worden ist, ist sehr ernüchternd und eigentlich etwas deprimierend, daß etwa eine Partei, wie die FDP, mit einer solchen Waschmittelreklame, belastet mit den Korruptionsskandalen der Vergangenheit, gleichwohl in den Landtag



ner

rie

# entgese

Mary days to the second

The same of the sa

As A comment of the same

State of the Charles of the Charles

The second of the second

MER to their legisler;

All have been the street of

Sec. (Class ) 2 % finished

Manie and Adding

Section of the sectio

at the first process that the

The second secon

Day has blanca the

The transfer state of the same

or Bearing water Water

there was the

2 1 may 1 - 200 Mg

pelunger, managa

See Houseld with the

Starte Courses, Rent St

Wind the man with the

Mary More at the letter.

gradien ben Ster ser

at the state of th

er jage. Granter mit f

fresch (wardonste e

tribut in Bundenz &

are west interest Course.

Lattice to Alber führen

Route to a caption area.

n Princip Scientificating

the following and Spe-

Links Bertie Die fan de fan G

And help the transfer

with Kenther of

or Killer and the Market

runen

A Section of Long.

Exercise the states

w. hardman.t.

and Albert of School

A Committee Contract

A second to the land 100 120 120 200 Co. 187 ......

7.4

and a state of the first

Self City Commence of the Comm

to Darrotage 14 May

# Kindersex bleibt bei Südwest-Grünen Thema

,Realos' setzten sich auf Landesversammlung nicht durch

XING-HU KUO, Blanbeuren Enttäuschung nicht nur bei den strapazierten Journalisten in Blaubeuren: Das für die Grünen so schädliche Thema Kindersex (mit ein Grund für das Scheitern der Ökologen in Nordrhein-Westfalen) wurde entgegen der Terminplanung am späten Sonntagnachmittag nicht durch eine klare Entscheidung vom Tisch gefegt, wie vor allem Landesvorstand und Landtagsfraktion der badenwürttembergischen Grünen durch ihren Gegenantrag erhofften

Im Gegenteil: Durch eine geschickte Verschleppungstaktik der Anhänger des ungezwungenen und von gesetzlichen Regelungen total freien Sex zwischen Erwachsenen und Kindern sowie unter Minderjährigen wurde um 17.30 Uhr die "Beschlußunfähigkeit" des dreitägigen zermürbenden Landesparteitages der baden-württembergischen Grünen festgestellt. Damit sind die Weichen gestellt, daß über dieses Thema noch jahrelang uferlos "diskutiert" werden wird, wie einst bei den Dauerthemen Rotation, Professionalisierung oder

Vergeblich die Liebesmühe der Realos", allen votan Fraktionschef Fritz Kuhn aus Tübingen, der um 15 Uhr endlich den Beginn der Debatte zu diesem Thema erzwang. Eindringlich warnte der Sprachwissenschaftler die Delegierten, von denen nur etwas mehr als 200 im Saal geblieben waren: "Thr wißt gar nicht, was für ein Schaden für die Grünen durch diese Debatte entstanden ist." Vor allem Vertreter des Arbeitskreises Frauen lehnten ebenfalls die beantragte sezuelle Freizügigkeit ab. Eine Delegierte: "Ihr habt wohl vergessen, daß 90 Prozent der sexuell Mißbrauchten Frauen und Mädchen sind."

Für den umstrittenen Antrag forderte Jörg Sommer, unbeeindruckt von der scharfen Kritik aus den eigenen Reihen, auch Kinder sollten ohne jegliche Beschränkungen "alles ausprobieren dürfen". Der Vertreter des Arbeitskreises Kinder und Jugendliche attackierte ferner die "etablierte" Schule, die nur "willige Arbeitskräfte" erzeuge. Auch hier konterte Fraktionschef Kuhn, der, wie bereits in dem Papier des Landesvorstandes geschrieben steht, eine Abschaffung der Schulpflicht strikt ablehnte: Schließlich sei das allgemeine Recht auf Bildung, das in diesem obligatorischen zur Verantwortung zu ziehen."

Schulbesuch zum Ausdruck kommt,

eine "historische Errungenschaft". Zu diesen beiden Themen wurde schließlich mir ein "Meinungsbild" hergestellt: Von den anwesenden Delegierten votierte eine deutliche Mehrheit für den gemäßigten Antrag des Landesvorstandes, in dem allerdings auch die Abschaffung des Homosexuellen-Paragraphen 175 im Strafgesetzbuch sowie die Schaffung von "offenen Kinderhäusern, in denen Kinder Zuflucht" finden können, gefordert werden. Damit wollten die Führungsgremien der Südwest-Grünen die radikalen Thesen des Jugendarbeitskreises entschärfen.

Auf dem Parteitag wurde deutlich, daß zumindest die Realpolitiker (Realos) im Landtag und Vorstand erkannt haben, daß jetzt den Grünen der Wind ins Gesicht bläst.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Willi Hoss: Es sei jetzt für die Grünen schwierig geworden, in der Umweltpolitik "mitzustrampeln" weil inzwischen alle "etablierten" Parteien sich dieses Themas angenommen hätten. Fraktionschef Kuhn erklärte, die Grünen müßten feststellen, daß ihr "Anfangsbonus schwindet". Man müsse damit rechnen, daß für viele Bürger die "Reparaturpolitilt" der anderen Parteien als ausreichend betrachtet werde.

Die moskauhörige Deutsche Kommunistische Partei war auf dem Parteitag gleich zweimal präsent: Hans Gasparitsch, nach eigenem Bekunden "überzeugter Kommunist", referierte zum Thema "40 Jahre Kriegsende" und forderte ein "Bündnis aller antifaschistischen Kräfte" in der Bundesrepublik, wie einst in den KZs des Dritten Reiches.

Ohne Widerspruch wurde auf dem Parteitag ein Grußschreiben der DKP verteilt, in dem der DKP-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg Dieter Keller, schrieb: "Liebe Freundinnen, liebe Freunde! Zu Eurem Landesparteitag senden wir Euch viele Grüße und wünschen Euch einen erfolgreichen Verlauf." Die DKP biederte sich dann mit den Worten an: "Auch wir sind der Auffassung, daß es bei weitem nicht genügt, nur an Symptomen herumzudoktern ... sondern daß an die Wurzeln der Probleme heranzugehen beißt, die Verursacher zu nennen und

# Der Präsident im Gefängnis

Die Gesprächspartner des Bundespräsidenten waren ungewöhnlicher Art: Der eine sitzt lebenslänglich und verbringt schon acht Jahre hinter Gittern, ein anderer ist unter halb ablehnen.

The state of the s

dem Namen Dieter Zloff berühmt geworden als Oetker-Entführer, Auch der Ort der Begegnung war von besonderer Art: hinter den mechanisch und elektronisch gesicherten Mauern der Justizvollzugsanstalt im niederbayerischen Straubing, wo jene Straftäter eingeliefert werden, die zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt. sind. 150 der über 1000 Gefangenen verbüßen eine lebenslange Strafe. Richard von Weizsäcker war selbst

überrascht, als ihm Bayerns Justizminister August Lang verkündete, daß dies der erste Besuch eines deutschen Staatsoberhauptes in einem Geffingnis sei. "Das habe ich gar nicht gewußt", meinte der Bundespräsident. Schon bei seiner Antrittsrede im Juli vergangenen Jahres hatte von Weizsäcker im Bundestag erklärt, der Strafvollzug bedürfe dringend der Zuwendung. Der bayerische Justizminister reagierte prompt und lud den Bundespräsidenten nach Straubing ein. Nicht dem Zufall, sondern eigenen Einblicken und Erkenntnissen folgend, so Richard von Weizsäcker bei einem Stehempfang im vergitterten Musiksaal der Anstalt, wolle er sich um diesen Bereich kilmmern, denn es sei die wichtigste Aufgabe einer freien Gesellschaft, daß gesehen und verstanden wird, was zum Schutz dieser Freiheit geschieht. Gerade jungen Menschen wurde nicht immer ohne weiteres einleuchten, warum das Recht in einer freiheitlichen Gesellschaft eine so große Rolle spielt. Ein Recht, das das Fundament dieser Gesellschaft sei und das eine wohltätige wie eine

### Angenehm überrascht

strenge Seite habe.

Diesem Recht im Strafvollzug Geltung zu verschaffen, bezeichnete der hohe Besucher als eine Gratwanderung, die er zu erklären versuchte mit dem Hinweis auf die widerstreitenden menschlichen Gefühle; da werde erschrocken über Brutalität und Heimtücke nach rigoroser Strafe gerufen, da weiß man aber selbst, wie schnell man die Nerven verlieren und in eine Sache geraten könne, in der anderer Hilfe nötig ist.

PETER SCHMALZ, Stranbing de der Bundespräsident vom An-staltsleiter Wilhelm Stärk gewarnt, er werde hier, in dem "bayerischen Sammelbecken schwerster Kriminalităt", nicht nur aufgeschlossene, nicht nur freundliche Gesichter sehen; wohl seien viele guten Willens, aber einige der Gefangenen würden ihr Versagen einzig und allein der Gesellschaft anlasten und diese des-

> Am Ende war Richard von Weizsäcker angenehm überrascht: "Diese Prognose hat sich nicht erfüllt." Im Gegenteil, das Staatsoberhaupt zeigte sich erstaunt darüber, wie nüchtern, verantwortungsvoll und unbefangen die Gespräche mit den Gefangenen am Arbeitsplatz wie mit den Interessenvertretern der Inhaftierten abgelaufen sind. "Sie waren gut vorbereitet und hatten sich sinnvoll abgestimmt", lobte er seine Gesprächs-

Da wurde das Problem jugendlicher Ersttäter angesprochen. "Wir müssen", meinte der Bundespräsident später, "das Menschenmögliche tun, um ihnen aus dem erstmaligen jugendlichen Irrtum heraus in ein normales Leben zu helfen." Über Eheseminare wurde diskutiert, damit Inhaftierte kurz vor der Freilassung leichter wieder in ihre familiäre Umgebung finden (Die Frau stützt uns am meisten im Leben", sagte der Besucher), da wurde aber auch über die Schwierigkeiten gesprochen, wenn mehrere Nationen Wand an Wand wohnen und von der Freizeitgestaltung völlig unterschiedliche

Auffassungen haben. Straubing war von den Bayern ge-schickt gewählt, denn hier, im ältesten Gefängnis des Freistaates, konnte Richard von Weizsäcker den Wandel im Strafvollzug beispielhaft erleben. Sechs der acht Trakte sind bereits renoviert, zwei aber geben noch ein anschauliches Bild des früheren Gefängnisalltags: kleine, nur 1,40 Meter breite Zellen ohne flie-Bend Wasser, doch immerhin schon mit einem Wasserklo, das beim Bau der Anstalt im vorigen Jahrhundert als kleine Sensation galt.

Die Mittel für die Renovierung auch dieser Trakte sind bereits genehmigt, 3 Millionen Mark wird jeder Flügel kosten. Dann werden auch dort wie in den sechs anderen zwei der Kleinzellen zusammengefaßt sein zu einem achteinhalb Quadratmeter großen Raum, dessen Ausge-Schon vor seinem Rundgang wur- staltung der Phantasie der Insassen

weiße Schildchen an der Tür zeigen, 0b der Gefangene am Musikunterricht, beim Töptern oder am Bastelkurs mitmacht. Zwei Turen, an denen der Bundespräsident vorüberging, trugen ein in dieser Umgebung makabres Schild: "Vorsicht Vogel fliegt frei." Doch damit waren nur die Kanarienvögel gemeint, die manch-mal in der Zelle Ausflug haben.

### Nicht letzter Besuch

Die meisten der Zellen waren leer. die Gefangenen bei der Arbeit. "Zu arbeiten ist hier besonders wichtig, um den Tag verarbeiten zu können", resumierte von Weizsäcker. Er hat sich umgesehen an den ausbruchsicheren Straubinger Arbeitsplätzen: In der Druckerei, wo 100 Gefangene und zehn Lehrlinge an einer modernen Fotosatzanlage Drucksachen für die bayerische Justiz im Wert von 3 Millionen DM im Jahr herstellen. Da kann es durchaus geschehen, daß ein Häftling seinen eigenen Haftbefehl druckt, mit dem er später wieder hinter Gitter geholt wird, denn die Hälfte der Straubinger Gefangenen wird nach der Entlassung wieder rückfäl-

Andere produzieren für einen ortsansässigen Betrieb täglich 200 Paar Ski, weitere stehen an komplizierten Maschinen einer Münchener Firma und hantieren mit Werkstücken, von denen jedes gut 10 000 Mark wert ist.

Doch nicht nur den Gefangenen galt der gestrige Besuch des Staatsoberhauptes, Richard von Weizsäkker würdigte zugleich auch die Arbeit der Vollzugsbeamten, die - wie Minister Lang formulierte - eine au-Berordentlich schwere Aufgabe zu erfüllen haben und die ja sehr viel länger hinter Gitter leben müssen als die meisten Gefangenen". Richard von Weizsäcker bezeugte seinen Respekt vor jenen, "die hier tätig sind und eine Arbeit leisten, die weit in die Gesellschaft hineinreicht".

Es werde nicht sein letzter Besuch in einer Vollzugsanstalt sein, kündigte der Bundespräsident abschließend an und betonte, er wolle damit keineswegs in die föderativen Angelegenheiten der Länderjustizbehörden eingreifen. Er wolle vielmehr eine Integrationsaufgabe erfüllen, die darin bestehe, den Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortlichkeit verständlich zu machen.

# Kampf gegen den Krebs bestimmte ihr Leben

Mildred Scheel ist gestern im Alter von 52 Jahren gestorben

Beim Empfang für die Teilnehmer des Weltwirtschaftsgipfels auf Schluß Augustusburg in Brühl meinte Walter Scheel noch, es gebe wieder etwas Hoffnung für seine an Krebs erkrankte Frau Mildred. Die Hoffnung trog. Mildred Scheel, Gründerin und Präsidentin der Deutschen Krebshiffe. starb gestern morgen in der Kölner Uni-Klinik an Krebs. Sie war nur 52 Jahre alt geworden. Das größte Unglück sei, jung zu sterben, und ihr Traum vom Glück der Sieg über den Krebs, hatte Mildred Scheel 1981 bei der Beantwortung eines unterhaltsamen Fragebogens geschrieben.

1983 erkrankte sie zum ersten Mal schwer. Diagnose: Darmkrebs. Mildred Scheel ließ sich operieren. Vor kurzem ging sie in die Kölner Uni-Klinik. Im Freundeskreis sickerte durch, wie schlecht es um sie stand. Man sprach bereits von Metastasen, die auch die Leber erreicht hatten.

Die Röntgenärztin, die ungemein energisch und resolut in den vergangenen zehn Jahren ihre wissenschaftlichen Programme durchzog, Krebskranken in ganz Deutschland finanziell unter die Arme griff und ihnen Trost spendete, wurde nun selbst ein Opfer der Krankheit.

Der Kampf gegen den Krebs bestimmte für Mildred Scheel schon ihren Werdegang als Arztin. Nach ihrem Studium in München, Innsbruck und Regensburg ließ sie sich zur Röntgenfachärztin ausbilden.

### Klare Entscheidung

"X-mal am Tag mußte ich auf dem Röntgenbild hoffnunglos fortgeschrittenen Krebs diagnostizieren, wo einfach nichts mehr zu machen war, weil die Patienten keine Vorsorge getroffen hatten", sagte Frau Scheel einmal in einem Interview. Noch nach der Hochzeit mit Walter Scheel, der damals - 1969 - FDP-Vorsitzender war und bald darauf Außenminister wurde, spezialisierte sie sich in Mammographie, einer röntgendiagnostischen Methode zur Erkennung von Brustkrebs im Frühstadium.

Als sie daher nach der Wahl Walter Scheels zum Bundespräsidenten wie andere \_First Ladies" vor ihr eine öffentlich Aufgabe übernahm, war die Entscheidung für Mildred Scheel can Health Foundation".

EVI KEIL/DW. Bonn klar: Auf thre Initiative konstituterte sich am 26. September 1974 in Bonn der Verein "Deutsche Krebshilfe" mit einem Kuratorium aus Prominenter. des öffentlichen Lebens. "So etwas hat mir schon immer vorgeschwebt. erklärte die "First Lady" einer Jou." nalistin und betonte: "Ich mache da aktiv mit, nicht nur in Form von Spendenaufrufen, sondern als intensive Arbeit."

Ihr Engagement war von Anfang an beispielhaft: Mildred Scheel gang auf zahllose Fußballplätze, um Spenden zu sammeln. Sie setzte sich mit dem Fernsehen und mit Künstlern in Verbindung, um für ihre neue Aufgabe zu werben.

### Hilfe und Forschung

In den ersten zehn Jahren ihres Bestehens nahm die Organisation 213.4 Millionen Mark ein aus Spenden, Sonderaktionen und Erbschaft ten. Bußgeldern und Mitgliedsbeitragen. 21,2 Millionen Mark davon wurden nach Angaben der Präsidentin einem Tumorzentrum zur Verfügung: gestellt, 36.8 Millionen Mark gingen in die Verbesserung der Forschung. Für die seelisch-soziale Betreuung von Krebskranken wurden 18,7 Millionen Mark aufgewandt und für Aufklärung weitere 15.2 Millionen

Die Tumorzentren pflegen die interdisziplinäre Zusammenarbeit unereinander, mit Wissenschaftlern und mit der niedergelassenen Ärzteschaft der Region. An die Tumorzentren angeschlossen wurden später die Zentren für Rehabilitation Krebskranker.

1975 wurde der "Mildred Scheel Förderkreis" ins Leben gerufen. Dem Mildred-Scheel-Kreis flossen Gelder für langfristige Forschungsprojekte zu, die an deutsche Krebswissenschaftler gingen. Ein Teil der Gelder stammt aus "Erbschaften". Denn immer häufiger stellten Familien ihr Erhe für die Erforschung dieser Krankheit zur Verfügung.

Einen bedeutenden Teil ihrer Initiativen schließlich widmete Frau Scheel auch den Krebsvorsorgeprogrammen. Die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe fand internationale Anerkennung, Sie erhielt unter anderem den "Lifeline-Preis" der "Ameri-

--- Die neue Bahn ---

# Wie zwei kleine Fäßchen Bier vor 150 Jahren die Güterbahn ins Rollen brachten.

ily hest det nen die let

Als sich am 7. Dezember 1835 die erste deutsche Eisenbahn auf den Weg von Nürnberg nach Fürth machte, erregten sich allerorts die Gemüter. Einer der wenigen, die einen kühlen Kopf bewahrten, war Georg Lederer, der Sohn einer Nürnberger Brauerfamilie. Er überlegte sich, daß dieses neue Transportmittel durchaus auch für Güter gut sei. Vor allem für das Bier der Lederer-Brauerei, die einen Abnehmer direkt am



den, ist heule Koptarbeil getragt

Ende der Gleise in Fürth hatte: den Gasthof "Zur Eisenbahn". Als er dann mit seiner Idee zu den Verantwortlichen der Eisenbahn kam, waren die zunächst einmal überrascht. Allerdings nur für kurze Zeit, denn die Herren waren sich bald einig, daß sich so ein Gütertransport



positiv auf die Entwicklung der Eisenbahn auswirken würde. Also bekam Georg Lederer die "Erlaubnis, 2 Fäßchen Bier gegen eine Vergütung von je 6 Kreuzern" an den Wirt zu senden.

Wie sich die Güterbahn mit den Jahren entwickeite

Nach dem gelungenen Einstieg ins Transportgeschäft ging es bei der Güterbahn ganz wie erwartet - āußerst zügig voran. Und wir können wohl davon ausgehen, daß sich die Herren, die vor 150 Jahren mit der Güterbahn an den Start gingen, keine Vorstellung von deren heutiger Bedeutung machen konnten. Denn allein im letzten Jahr transportierte sie rund 306 Millionen Tonnen Güter. Das ist nicht nur ein Drittel aller transportierten Güter. sondern auch der mit Abstand größte Anteil am Umsatz der Deutschen Bundesbahn. Und ganz einfach dadurch zu erklären, daß die Güterbahn heute



viel mehr ist als nur ein reines Transportunternehmen.

Warum die Güterbahn immer besser ankommt

Das liegt in erster Linie an den Spezialisten in den 50 Generalvertretungen. Die Logistiker und Kundenberater dort haben nämlich für so gut wie jedes Transportproblem eine passende Lösung. Egal, ob es um kleine oder große Sendungen geht und ob sie auf der Schiene oder auf der Straße ans Ziel kommen sollen. Die Güterbahn sorgt eben dafür, daß kein Wunsch auf der Strecke bleibt. Nicht nur mit so bewährten

Angeboten wie dem IC-Kurierdienst, dem Expreßdienst oder der Stückfracht, sondern auch mit vielen neuen Ideen.



Das neue Computer-System FIV sorgt dafür, daß die Güterbahn immer besser ankömmt Dazu zählt der superpünktliche Termindienst genauso wie die schnelle Partiefracht, auf die immer mehr neue Kunden umsteigen. Und natürlich das neue Transportsystem Inter-Cargo, das von heute auf morgen zum absoluten Renner wurde. Mit einer Zuverlässigkeit, die inzwischen schon zu garantierten Beförderungszeiten geführt hat. Daran hat natürlich auch die Technik einen hohen Anteil. Vor allem FIV, das neue Computer-System, das die Standorte, Ziele und Ladungen aller Güterwagen speichert. Und bei Bedarf auf Knopfdruck alle gewünschten Daten herausrückt. So gesehen, ist die enorme Zuverlässigkeit der Güterbahn also beileibe keine Hexerei. Sondern das Ergebnis eines technisch perfekten Systems.

Warum auch Sie auf die Güterbahn umsteigen sollten

Das ist ganz offensichtlich: Auch Ihr Unternehmen wird mit der Güterbahn bestens fahren. Sie brauchen nur einmal mit dem Kundenberater bei Ihrer DB-Generalvertretung zu sprechen. Wenn er die Chance hat, sich einmal mit Ihrem Trans-



Maschen, der großte Rangierbahnhof Eutopas

er auch bald eine passende Lösung dafür. Auch wenn Sie Kunden im Ausland haben. Schließlich hat die Güterbahn ausgezeichnete Verbindungen in ganz Europa. Und - was nicht zu unterschätzen ist -150 Jahre Erfahrung im Transport von Gütern aller Art.

Gut fährt besser mit der Güterbahn.





Virile?

Califfic Contracts

2 1 tal

w<sup>+</sup>

Walte /

legi nach

este a con-

Section 1.15

4.5. 1 ا ئىنيا

200 11

### NOTIZEN AUS LABORS UND INSTITUTEN

München (dpa) - Die Behandlungsergebnisse bei Krebskrankheiten im Kindesalter haben sich in den letzten 15 Jahren stark verbessert. Damals war die Heilungschance bis auf wenige Ausnahmen gleich Null, während heute rund 65 Prozent aller krebskranken Kinder dauerhaft geheilt werden können. Bei der häufigsten Form der Leukämie bei Kindern, der akuten lymphatischen Leukämie, betrage die Heilungsrate sogar mehr als 70 Prozent, wie jetzt die Bayerische Krebsgesellschaft

### Baubeginn für HERA

Hamburg (DW.) - Am 8. Mai wurde in Hamburg mit dem Bau des 6,3 Kilometer langen Ringtunnels für die sogenannte Hadron-Elektron-Ring-Anlage (HERA) begonnen. Dieser Beschleuniger ist das jüngste Projekt des Deutschen Elektronen

Hoffnung bei Kinderkrebs Synchrotrons (DESY). Die Anlage wird 1990 in Betrieb gehen und bis dahin mindestens 650 Millionen Mark kosten. Der Tunnel mit einem Durchmesser von 5,2 Meter wird un-



terirdisch im Schildvortriebverfahren gebohrt.

### Falsche Hilfe für Sahel

Berlin (dpa) - Die Lieferung europäischer Nahrungsmittel in die von Dürrekatastrophen heimgesuchte Sahelzone wird von Wissenschaftlern entschieden abgelehnt. Mit den Lebensmitteln werden die Eßgewohnheiten der dortigen Bevölkerung umfunktioniert, hieß es in der letzten Woche auf einem Sahel-Symposium an der Freien Universitat Berlin. Die Folge sei, daß sich die Menschen von ihren Grundnahrungsmitteln wie Hirse und Sorghum abwenden und vergeblich den Weizenanbau versuchen.

### Leih-Satellit

Paris (dpa) - Einen ihrer im Weltall stationierten Wettersatelliten wird das amerikanische Amt für Ozeanographie der Europäischen Raumfahrt-Agentur (ESA) leihweise zur Verfügung stellen. Der Satellit soll den alten Meteosat-1 der Europäer ersetzen, der seit seiner Stationierung 1977 bereits viel länger als vorgesehen Dienst getan hat und vermutlich im Juli aus der Reichweite der Bodenstationen abdriftet.

# Kommt das AIDS-Virus aus Afrika?

Eine ähnliche Krankheit bei Affen dient als Modell für die Entwicklung eines Impfstoffs

Von LUDWIG KÜRTEN Das Virus, das für die erworbene Immunschwäche (AIDS) verantwortlich ist, wurde möglicherweise von Affen durch Ansteckung auf den Menschen übertragen. Wie Max Essex von der Harvard Universität jetzt auf einer internationalen Konferenz über AIDS in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) berichtete, zeigen Grüne Meerkatzen (Cercopithecus aethiops) eine starke Antikörper-Reaktion, wenn sie mit dem sogenannten STLV-III-Erreger (Simian T-lymphotropic retrovirus) infiziert werden. Dieser löst bei den Affen eine Krankheit aus, die der beim Menschen auftretenden Immunschwäche ähnelt.

Dieser Fund bei den afrikanischen Affen deckt sich mit der Beobachtung, daß der AIDS-Erreger (HTLV-III-Virus) wahrscheinlich schon vor 1973 bei Menschen in Zentralafrika vorkam. Bei nachträglichen Untersuchung in Uganda fand man ihn in Blutproben, die über längere Zeit aufbewahrt worden waren.

Die Ähnlichkeit der beiden Viren ist jedoch noch bei weitem kein Beweis dafür, daß diese Immunkrankheit sich ursprünglich bei Affen ausbildete. Angesichts der völlig offenen Frage, wie das Virus von den Tieren

auf den Menschen übertragen worden sein soll, muß diese Möglichkeit noch mit großer Zurückhaltung betrachtet werden, wie Professor K.-O. Habermehl vom Virologischen Institut der Freien Universität Berlin in einem Gespräch mit der WELT be-

Nach seiner Auffassung hätten die Menschen sich mit dem Blut der Affen infizieren müssen, was äußerst unwahrscheinlich ist. Man werde, so Habermehl, bei der nun einsetzenden intensiven Suche wohl auch bei anderen Tieren ähnliche Erreger finden. Bei einigen Arten sind sie schon bekannt und führen auch zu ähnlichen Symptomen wie beim Menschen.

Auf der Konferenz, an der 2000 Forscher aus 26 Ländern teilnahmen, wurde auch deutlich, daß nicht damit zurechnen ist, daß die AIDS-Krankheit geheilt werden kann, sobald sie einmal bei einem Patienten ausgebrochen ist. Alle Hoffnungen richten sich daher auf die Entwicklung eines Impfstoffes. Habermehl sieht dabei schon einige Fortschritte.

Daß AIDS auch bei Primaten untersucht werden kann, könnte sich beschleunigend auf diese Suche auswirken. Bislang war man darauf angewiesen, die Tiere mit dem menschli-

chen Virus zu infizieren. Dies war jedoch nur bei Menschenaffen, etwa Schimpansen, möglich und brachte zahlreiche Probleme mit sich. Man hofft nun darauf, im Erbgut des AIDS-Virus iene \_konservativen\* Regionen zu finden, die nicht die übliche Variabilität besitzen und damit auch beim menschlichen Virus noch vorhanden sind.

Wenn man diese Abschnitte mit gentechnischen Verfahren in einem synthetischen Impfstoff imitieren könnte, wäre man beim Kampf gegen die heimtückische Krankheit einen großen Schritt weiter gekommen. Bei der Erprobung eines solchen Impfstoffes wird der Vergleich mit den Affen allerdings, so Habermehl, nur wenig aussagekräftig sein.

Wenn in einigen Jahren eine Vakzine zur Verfügung steht, wird die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten damit geimpft werden, beginnend mit den sogenannten Risikogruppen. Dies machten Vertreter der amerikanischen Gesundheitsbehörden auf der Tagung deutlich. Angesichts von inzwischen fast 10000 Krankheitsfällen, von denen die Hälfte tödlich verlief, sehen sie in der Bekämpfung von AIDS eine vorrangige Gesundheitsaufgabe.

Er ist oft so hoch, daß ein Gespräch Verständigung der Besatzung beein- Abhilfe geschaffen werden kann.

Schon viele Fluggäste, die einen mit dem Nachbarn unmöglich wird. trächtigt. Dies verstößt gegen die Platz in der Nähe der Triebwerke Ähnlich lautstark geht es aber oft strengen Richtlinien zur Unfallverhatten, haben sich beim Start von auch im Cockpit zu. Davon werden hütung. Untersuchungen beschreidem Geräuschpegel belästigt gefühlt. die Konzentrationsfähigkeit und die ben, wie es dazu kommt und wie

# Höhere Sicherheit in leisen Flugzeugen

Von H. MASSMANN

Besonders unangenehm für die Passagiere ist die Lärmbelästigung im Heckbereich der Flugzeugtypen DC 9, B 737 und B 727. Hier sind die Triebwerke nahe am Flugzeugrumpf montiert, so daß sie Vibrationen und Schallwellen besonders stark auf den Rumpf übertragen. Diese relativ kurzfristig auftretende Lärmbelästigung für den Passagier bleibt jedoch weit hinter dem aerodynamisch bedingten Geräuschpegel im Cockpit zurück, der naturgemäß an der Flugzeugspitze am größten ist. Im Juli 1984 wurde eine Untersuchung "Schallpegelmessung Cock-pit" abgeschlossen, die in Zusammenarbeit der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung und der Deut-

und teilweise beunruhigende Ergehnisse beinhaltet. Als Lärmpegel wird gewöhnlich der Schalldruck gemessen, ausge-drückt in Dezibel (dB). Da dies ein

schen Lufthansa erarbeitet wurde

logarithmischer Maßstab ist, bedeuten drei Dezibel Lärmsteigerung bereits eine Verdoppelung des Schalldruckpegels. . Das menschliche Gehör weist einige typi-sche physiologische Charakteristika auf: So werden zum Beispiel bestimmte Frequenzen bei glei-Schallchem druckpegel lauter, andere leiser emp-

funden. Darum wird das Meßergebnis entsprechend gewichtet und das so erzielte Ergebnis nun mit dem Index versehen (dB(A)). Um die gesund-

heitsschädigende Wirkung eines Geräusches beurteilen zu können, ist es wichtig, den Mittelwert eines in seiner Intensität schwan-

kenden Pegels festzustellen und die Zeit der Einwirkung auf den Menschen zu messen. Eine Besonderheit des menschlichen Gehörs besteht darin, in bestimmtem Umfang die aufgenommene Schallenergie zu speichern". Zum Beispiel liegt die gleiche Schallbelastung vor, wenn das menschliche Gehör nur halb so lange, dafür aber einem um drei Dezibel höheren Schallpegel ausgesetzt

Die über einen Zeitraum von acht Stunden aufgenommene "Schalldosis" (Beurteilungspegel) darf 90 dB(A) aufgrund der heute gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften nicht überschreiten. Anderenfalls wäre langfristig mit einer bleibenden Gehörschädigung zu rechnen.

Als Ergebnis neuerer wissenschaftlicher Untersuchungen scheint eine solche Schädigungsgrenze aber bereits bei 85 dB(A) zu liegen. Entsprechende Novellierungen der einschlägigen Vorschriften sind in Arbeit.

aerodynamisch erzeugten Fluggeräuschen. Dieses Umgebungsgeräusch erreicht in Jetflugzeugen einen Pegel von 76 bis 86 dB(A). Als besonders laut erweisen sich hierbei die Boeing 747 (Jumbo Jet) und die B 737 (City Jet). Bessere Werte wurden auf der DC 10 oder dem Airbus A 300 gemessen. Diese Verbesserungen wurden durch gezielte Geräuschdämmung und bessere aerodynamische Gestaltung des Rumpfes erzielt.

Zum Umgebungsgeräusch kommt aber für den Piloten nun ein zweites und damit entscheidendes Problem hinzu: Um eine Sprachverständlichkeit des Sprechfunkverkehrs zu ermöglichen, muß em bestimmter Abstand (5-10 dB(A)) zum Umgebungsgeräusch eingehalten, also die Lautstärke in den Kopfhörern um diesen Wert gesteigert werden. Häufig ist dieser Geräuschabstand aber auch nicht ausreichend. Bei schlechter Empfangsqualität, auf der Kurzwelle zum Beispiel, oder wenn eine Boden-

Das größte Problem besteht in den kontrollstelle im Verhältnis zu den anderen Stationen relativ leise sendet, ist das Besatzungsmitglied gezwungen, die Lautstärke im Kopfhörer zu erhöhen, um die Bodenstelle einwandfrei verstehen zu können. Jeder Funkspruch einer stärkeren Station belastet dann aber das Gehör bis an die Schmerzschwelle. Spitzenpegel bis zu 102 dB(A) wurden gemes-

Der Durchschnitt des Lärmpegels liegt nach dieser Untersuchung bei 86 bis 97 dB(A) pro Flug. Nach den zur Zeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften ist damit der Arbeitsplatz im Cockpit bei bestimmten Flugphasen ein Lärmarbeitsplatz, dessen Grenzwert bei 90 dB(A) und darüber liegt, aber wie schon erwähnt, gesenkt werden soll. Damit ist ein Risiko für einen dauernden Gehörschaden für Besatzungsmitglieder gegeben, d. h. statistisch, daß es Besatzungsmitglieder geben wird, die aufgrund eines Gehörschadens ihre # Fluglizenz verlieren werden. Für die

bereits in Betrieb befindlichen Flugzeugtypen spricht eine wissenschaftliche Neuentwicklung des Frankfurter Battelle-Instituts Abhilfe, die auch nachträglich noch installiert werden kann. Hierbei handelt es sich um die Nutzung von "destruktiven Interferenzen". Bei diesem Verfahren wird jeder im Cockpit auftretenden

Schwingung eine ausgleichende Gegenschwingung überlagert (invertiertes Schallfeld).

Die bisher erzielten Ergebnisse sind erfolgversprechend, daß sich namhafte auch Fluggesellschaften finanziell an der Entwicklung dieses Systems beteiligen.



Trotz never Triebwerke, hier die Boeing 757, ist der Lärm im Flugzeug noch zu groß

Die Häuser, Straßen, Brücken, Plätze, Tunnel, Türme dieser West sind zum großen Teil aus Wasser, Sand, Stein und Zement gebaut. Das ist die einfache Formel für Beton. Der Baustoff, dem die Welt vertraut.

Seton - Es kommt drauf an, was man draus macht. Beton ist preiswert und dabei durch Zement und seine natürlichen Grundstoffe so haltbar wie solide. Es gibt ihn in jeder geforderten Ausführung überall. Kein anderer Baustoff

ist so unendlich vielseitig: Beton schützt vor Hitze, Kälte Lärm und vor Naturgewalten, und er ist formbar wie der Lehm, aus dem wir unsere ersten Hütten bauten. Aber er 🖟 nimmt nur die Gestalt an, die der Mensch ihm gibt. Mit Beton kann man alles bauen: Das Große und Kleine, das Leichte und Schwere, das Übliche und Kühne, das Alltägliche und Außergewöhnliche. Kann's sein, daß manche seine Möglichkeiten nicht erkannten? Die deutschen Zementhersteller



ieu.

de-

or-

ck

### marin and School in de la latera de latera de la latera de latera de la latera de latera de la latera de la latera de latera de la latera de latera de la l are framework to "Systemfeinde sind in der Offensive"

in welder has

des de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la

And the state of the Arman

Anna and Ang

and you

in Cares

1.114

Safety Com

in lend

1 -1 -1 -1

Form Language

to Volume

a service and

1 1 2 E

with the state of the

Production of

a mark box .

. w . \_\_\_\_

22.00

. . . . . .

1.0

100

The British State

- : ::

....

dpa, Belgrad Die schwere Wirtschaftskrise Jugo slawiens nutzen nach Ansicht des Innenministers Dobroslav Culafic "Feinde des Gesellschaftssystems", um dem Land schweren Schaden zuzufügen. In einem Interview mit der Zeitung "Politika" sagte Culafic, besonders die Nationalisten versuchten, das Vertrauen der Bevölkerung in das System zu erschüttern. Außerdem schüre der "reaktionäre Teil" der katholischen, orthodoxen und islamischen Glaubensgemeinschaften die Politisierung der Kirche und des Glaubens. Auch die "feindliche Emigration", die von "gewissen reaktionären Kreisen im Ausland" unterstützt wird, setzten ihre Aktionen in Jugoslawien unvermindert fort. So beschlagnahmten die Behörden bei Terroristen\* im Lande jährlich hunderte Kilogramm Sprengstoff

### Exkommunikation nach Abtreibung

Frauen, die bewußt ihre Schwangerschaft abbrechen, unterliegen nach geltendem Kirchenrecht automatisch der Exkommunikation, erklärte der spanische Episkopat am Wochenende in Madrid. In einem von den Bischöfen veröffentlichten Dokument zur Teilfreigabe der Abtreibungen in Spanien betonen sie, daß ihre Stellungnahme nicht in die spanische Gerichtsbarkeit eingreife. Jedoch wolle man klarstellen, daß nach Auffassung der Kirche das ungeborene Leben Schutz benötige. Auch die nach Korrekturen der gesetzlichen Bestimmungen mögliche Teilfreigabe des Schwangerschaftsabbruchs ändere nichts am moralischen Standpunkt der Kirche. Allerdings wolle man sich jedoch erneut mit diesem Thema beschäftigen, wenn das spanische Parlament ein neues Gesetz zur Abtreibung beschließen soll-

### Atomare Zeitzünder illegal nach Israel

Eine Schmuggelaffäre droht das Verhältnis zwischen Israel und den Vereinigten Staaten zu trüben. Ermitthingen in Kalifornien haben ergeben, daß eine größere Anzahl von "Crytrone"-Zeitzündern für Sprengsätze und Bomben, die sich auch zur Auslösung atomarer Explosionen eignen, auf illegalem Wege nach Israel gelangt ist. Die Affäre könnte sich nachteilig auf das Verhältnis zu den USA auswirken, da der Kongreß zur Zeit eine Gesetzesvorlage diskutiert, mit der jedem Staat, der sich des "unerlaubten Waffenerwerbs" schuldig macht, jegliche materielle Hilfe entzogen werden soll. Obwohl sich die Vorlage in erster Linie auf den Schmugnistische Länder bezieht, schließen politische Beobachter nicht aus, daß der Kongreß auch verbundeten Ländern mit Streichung von Mitteln dro-

hen könnte. Das Verteidigungsministerium in Tel Aviv erklärte dazu, daß eine Anzahl von "Crytrone"-Zeitzündern zwischen 1979 und 1983 nach Israel gebracht worden sei. Jedoch wurde ausdrücklich versichert, daß die Zeitzünder ausschließlich zur Forschung und Entwicklung von konventionellen Waffensystemen verwendet würden. Aufgrund eines Ersuchens der USA wolle man jetzt das gesamte Informationsmaterial Washington zur Verfügung stellen.

# Streichungen machen **MX-Rakete teurer**

Der amtierende amerikanische Luftwaffenminister E.C. Aldrigde hat nach Informationen der Fachzeitschrift "Defense Weekly" dem Kon-greß mitgeteilt, daß die Luftwaffe ihre Kostenrechnung für die Interkontinentalrakete MX um 50 Prozent höher ansetzen müsse. Aldridge begründete die Verteuerung mit der Entscheidung des Kongresses, im Haushaltsjahr 1985 statt 40 nur 21 MX-Raketen in Auftrag zu geben. Die Luftwaffe müsse daher die Kosten für eine MX jetzt mit 119 Millionen Dollar ansetzen, statt wie bisher mit 79 Mil-

Auch die Raketen, die im Haushaltsjahr 1986 gebaut werden sollen, kosten nach der Rechnung der Luftwaffe zwölf Prozent mehr. Jede der vorgesehenen 48 Raketen werde dadurch 66.2 Millionen Dollar kosten. Damit ware der Preis für eine MX jedoch niedriger, weil mit größerer Stückzahl die Produktionskosten erheblich sinken. Der Preis werde allerdings weiter steigen, falls der Kongreß die von der Regierung gewünschte Stückzahl von 48 MX-Raketen wie erwartet auf eine Zahl zwischen 12 und 21 begrenze.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per onnum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07637. Second class postage is peid at Englewood, NJ 07637 and or additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07632.

# "Mittelstürmer" treten gegen Frau Thatcher an

Konservative um Pym bilden Fraktion in der Fraktion

REINER GATERMANN, London Die wachsende Unzufriedenheit in der Konservativen Partei, vor allem mit der Arbeitsmarktpolitik von Premierministerin Margaret Thatcher, organisiert sich. Der frühere Außenminister Francis Pym wird heute in Oxfort die Bildung einer "Fraktion in der Fraktion" bekanntgeben. Die unter dem Namen "Konservative Mittelstürmer" firmierende Gruppe, der sich bisher 32 konservative Parlamentarier angeschlossen haben sollen, sieht sich selbst nicht als Rebellen und Francis Pym will nicht als Herausforderer Margaret Thatchers auftreten, man wolle nur größeren Einfluß auf bestimmte wirtschaftspolitische Aspekte der Regierungspolitik bekommen. Diese neue Fraktion ist jedoch ein weiteres Zeichen der Unruhe in der Partei, die vor allem nach dem schwachen Abschneiden bei den Grafschaftswahlen stark zugenommen hat.

Die Mittelstürmer" betrachten den traditionellen Konservatismus als ihren Leitstern und dazu zähle das Bild einer Partei für die gesamte Na-tion. Frau Thatcher werde dem nicht gerecht, deutlichste Hinweise seien die hohe Arbeitslosigkeit sowie ihre auf die Regierung konzentrierten Zentralisierungsbestrebungen, die vor allem die Gemeinden beträfen. Deswegen sieht sich die Gruppe auch als lokaler und regionaler Widerstand gegen diese Politik. Zwar beteuerte Francis Pym, loyal zu Partei und Regierung zu stehen und die meisten politischen Beschlüsse zu stützen, er macht aber gleichzeitig klar, daß sich die neue Fraktion nicht scheuen werde, geschlossen gegen Kabinettsvorlagen zu stimmen.

### Mit Gelassenheit

Die Etablierung der Pym-Gruppe wird vor allem bei der sozialdemokratisch-liberalen Allianz positive Resonanz finden. Die Allianz sieht ihre große Chance darin, daß bei einer kommenden Wahl keine der beiden Hauptparteien eine eigene Mehrheit bekommt, womit sie zum Zünglein an der Waage würde und in diesem Fall eher zu einer Zusammenarbeit mit den Tories als mit Labour hintendiert, allerdings nicht unter Frau Thatcher, Die Erklärungen Pyms, daß die Gruppe nicht die Führung der Partei angreife, sondern versuche, deren Politik zu ändern, werden von anderen Tory-Abgeordneten als Augenwischerei und Francis Pym als Störenfried bezeichnet. Der am rechten Flügel der Partei beheimatete George Gardiner erklärte, die Gruppe sei die selbe alte Gang, die weder Margaret als Führer, noch ihre Reformpolitik richtig akzeptiert hat". Andere Abgeordnete forderten Francis Pym auf, beim nächsten Kongreß gegen Margaret Thatcher 211 kandidieren. Sie sind davon überzeugt, daß jeder Gegenkandidat eine "erniedrigende Niederlage" erleben würde. Aus Regierungskreisen verlautet, daß Frau Thatcher die "Mittelstürmer" mit Gelassenheit betrachte.

### Anderer Ton erwünscht

Dennoch wird die Partei nach neuen Wegen suchen müssen, falls sie ihre Führungsposition behalten will. Vor allem auf unteren Parteiebenen wächst der Vorwurf, daß sich die Regierungschefin immer mehr von der Basis entferne. Diese Sorge wurde auch auf dem Kongreß der schottischen Konservativen deutlich, dort noch gemischt mit der heftigen Kritik an der von der Regierung verordneten Gemeindesteuerpolitik. Die teilweise erhitzten Gemüter konnten nur durch eine zusätzliche Finanzspritze aus London in Höhe von umgerechnet rund 150 Millionen DM beruhigt

Es ist zudem bekannt, daß innerhalb der konservativen Unterhausfraktion immer häufiger der Wunsch vorgetragen wird, die Regierung möge sich ein "weicheres Image" zulegen, ihre "Brechstangenmethode" schrecke die Wähler ab und ihre Kompromißlosigkeit treffe häufiger ungerechterweise diejenigen, die es bereits schwer hätten. Ein Tenor aus den Reihen der Unterhaus-Hinterbänkler, die in der britischen Politik eine weitaus größere Rolle spielen als in den meisten anderen Parlamenten lautet: Wir stützen die politischen Ziele der Regierung voll und ganz, sie sollte jedoch geschickter vorgehen und den Ton ändern. Nun wartet man innerhalb und außerhalb der Konservativen Partei auf Zeichen eines "neuen Tones" . Eine verminderte Aggressivität würde nach Auffassung vieler ihrer Anhänger der positiven Seite ihres Ansehens als \_Eiserne Lady" keinen Abbruch tun.

# Kirchschläger: Freiheit fordert auch Opfer

Der österreichische Bundespräsident Rudolf Kirchschläger hat zum 30. Jahrestag des Staatsvertrages die politischen Parteien und die Bevölkerung seines Landes davor gewarnt, Fragen der Sicherheit, des Staates und der Verteidigung zu vernachlässigen. Allein aus der Tatsache, daß in Wien seit elf Jahren erfolglose Verhandlungen über eine ausgewogene Verminderung des Militärpotentials in Mitteleuropa stattfänden, müsse man erkennen, daß - wie Kirchschläger sagte - \_die Situation in Mitteleuropa ernst ist", sonst wäre man längst zu einer Lösung gekommen.

Wenn aber die Situation ernst sei, so sagte Kirchschläger in einem Interview der Wiener Wochenzeitung "Die Furche", sei es notwendig, zur Bewahrung von Frieden und Unabhängigkeit sicherzustellen, daß Österreich kein politisches und militärisches Vakuum werde. "Wir müssen sagen, daß Unabhängigkeit und Freiheit auch ihre Opfer fordern\*, erklärte Kirchschläger. Die Österrei-cher seien "sehr wehleidig" gewor-den und glaubten, daß für sie andere Lebensgesetze gälten. Das sei ein Irr-

Kirchschläger meinte, ein Teil der Bevölkerung sei voll verteidigungsbereit, bei einem anderen Teil aber sei diese Bereitschaft in der Zufriedenheit über das Erreichte verlorengegangen". Manche Menschen glaubten, daß man mit guten Worten den Frieden für das eigene Land bewahren könne. Er würde "als einer, der den Krieg erlebt hat", diesen Weg gerne geben, wenn er auch nur annäbernd einen Anhaltspunkt hätte, daß er zum Ziele führe.

Zur Diskussion um die Anschaffung moderner Überschall-Ahfangiäger für das österreichische Heer meinte das Staatsoberhaupt, sie könne zu einer Gefahr werden, "wenn das Ausland den Glauben daran verliert, daß die Osterreicher bereit sind, für Unabhängigkeit, Freiheit und Frieden unserer Republik auch Opfer zu bringen". Offenbar im Blick auf Kreise der Österreichischen Volkspartei und kirchliche Organisationen, die auf einer pazifistischen Welle mitschwimmen wollen, warnte Kirchschläger - der selber praktizierender Katholik ist - vor der Meinung, "daß mit der Lautstärke (der pazifistischen Kampagne) auch schon die Mehrheit bei kunftigen Wahlen verbunden sei\*.

# London baut Stellungen | Mubarak: Neue auf Falkland-Inseln aus

Landebahn für alle Flugzengtypen / Engere Bindungen REINER GATERMANN, London

Drei Jahre nach dem argentinischen Überfall auf die Falkland-Inseln hat Großbritannien am Wochenende den neuen, mit enormem Kostenaufwand gebauten internationalen Flugplatz der Südatlantikinsel of fiziell in Betrieb genommen. Auch wenn die Regierung in London unermüdlich die zivile Bedeutung der 2400 Meter langen Start- und Landebahn für die wirtschaftliche Entwicklung und den Tourismus betont, muß dieser entscheidende Schritt zum Ausbau der Falkland-Inseln zu einer Festung doch mehr aus militär- und wirtschaftsstrategischer Sicht gesehen werden und nicht zuletzt als Bestätigung der festen Absicht der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, die 1800 Bewohner der Inselgruppe um jeden Preis vor einem weiteren Angriff zu schützen und sie so lange unter den Fittichen des Vereinigten Königreiches zu behalten. wie diese es wünschen. Geht man von der heutigen Stimmung aus, dann dürfte dies wohl für immer sein.

Prinz Andrew, Königin Elizabeth' zweitältester Sohn, weihte den Flugplatz am Mount Pleasant ein, knapp 50 Kilometer von der Hauptstadt Port Stanley entfernt. Er war als Hubschrauberpilot Mitte 1982 aktiv an der Wiedereroberung der Inselgruppe beteiligt und ist auch derzeit im Südatlantik stationiert. Der neue Flugplatz kann sämtliche Flugzeugtypen aufnehmen und wird Anfang 1986, wenn die zweite Start- und Landebahn fertig wird, auch bei fast jedem Wetter angeflogen werden können. Die Regierung erhofft sich von ihm eine beträchtliche Kosteneinsparung bei der Versorgung der Inselgruppe.

### Auch British Airways

Bisher mußten Personal und Güter zunächst zur Südatlantikinsel Ascension geflogen und dort auf Militärtransporter vom Typ Hercules umgeladen werden. Dann starteten diese zu einem 13-Stunden-Flug nach Port Stanley, bei dem sie dreimal in der Luft aufgetankt werden mußten. Von nun an starten die Großraumflugzeuge vom Typ Tri-Star in Großbritannien, machen einen anderthalbstündigen Zwischenstopp in Ascension und erreichen 19 Stunden nach Verlassen Englands die 13 000 Kilometer entfernt liegende Insel. Ab Mitte 1985 wird zunächst für eine Versuchsperiode von sechs Monaten British Airwavs die Strecke mehrmals wöchentlich mit einer Boeing 747 befliegen.

Kritiker des Projekts bestreiten die ihm zugeschriebenen wirtschaftlichen Vorteile, sie sehen es als Geldverschwendung und als persönliche Machtdemonstration der Regierungschefin sowie als eine neue Belastung der Beziehungen zu Argentinien. Die Kosten des Flugplatzes sind auf rund eine Milliarde Mark veranschlagt, hinzu kommen gut 700 Millionen für den Ausbau der Garnison.

### Kräfte gebunden

Dem stehen Einsparungen bei den Flugkosten sowie durch eine Verringerung der Streitkräfte gegenüber. Es wird dennoch vermutlich gut 20 Jahre dauern, bis die Kapitalkosten gedeckt sind. Und die Betriebskosten für die Garnison schrumpfen auch nur langsam. Im Verteidigungsministerium betont man allerdings, daß die Falkland-Inseln seit dem Krieg 1982 sowohl Land- als auch Seestreitkräfte gebunden haben, die man der NATO, unter anderem der Rheinarmee, entzogen habe. Zur Zeit sind fast 4500 Mann im Südatlantik stationiert und ein Zehntel der britischen Fregattenflotte dort im Einsatz.

In London hält man heute die Zeit für eine Normalisierung der Beziehungen zu Argentinien für noch nicht reif, hinzu kommt das nach 1982 noch tiefer verwurzelte Mißtrauen der 1800 Falkländer gegenüber dem damaligen Angreifer. Daran ändert auch die Ahlösung der Diktatur in Buenos Aires durch eine demokratisch gewählte Regierung nichts. Man fragt sich auf den Inseln anstelle: Wann wird sie wieder von den Militärs abgelöst und wer schützt uns, falls sie auf den Malvinas (der argentinische Name für die Inselgruppe) das Sagen bekommen? Auch Frau Thatcher hat bisher nichts für eine Annäherung getan. Wird die neue Falkland-Verfassung so beschlossen wie geplant, wird eine Verhandlungslösung wegen der darin vorgeschlagenen engeren Bindung der Gruppe an die beiden anderen britischen Besitzungen am Rande der Antarktis, Süd-Georgien und die südlichen Sandwich-Inseln, nur noch

# Chancen für Dialog mit USA

Washington akzeptiert nach Einschätzung des ägyptischen Präsidenten Mubarak jetzt eher als in der jungsten Vergangenheit die Möglichkeit eines Dialogs mit einer jordanisch pa lästinensischen Delegation zur Lösung des schwelenden Nahost-Konflikts. Diese Auffassung vertrat der Prasident vor dem Parlamentsausschuß der Regierungspartei in Kairo, nachdem er mit US-Außenminister Shultz konferiert hatte. Mubarak: "Die USA verstehen jetzt besser die Auffassung, daß man die Palästinenser nicht in Mitglieder und Nichtmitglieder der Palästinensischen Befreiungsfront (PLO) aufteilen kann." Washington sei nun bereit. Mitglieder des Palästinensischen Nationalrates (PNC) in einer gemeinsamen jordanisch-palästinensischen Delegation zu akzeptieren. Der israelische Au-Benminister Shamir hatte eine solche Möglichkeit bei einem vorausgegangenen Treffen mit Shultz in Jerusaem entschieden mit dem Hinweis abgelehnt, dieser Nationalrat sei mit der PLO gleichzusetzen. Der amerikanische Außenminister

setzte gestern seine Konsultationen fort, um palästinensische Politiker für eine gemeinsame jordanisch-palästinensische Delegation zu finden, die dann Vorgespräche mit den USA über spätere Nahost-Verhandlungen führen soll. Nachdem Shultz mit dem ägyptischen Premierminister Kamal Hassan Ali gesprochen hatte, traf er mit dem jordanischen König Hussein zusammen. Diese Kontakte dürften auch Thema der Gespräche sein, die heute PLO-Chef Arafat mit Hussein in Amman führt. Arafat hat am Sonntag abend einen viertägigen Aufenthalt in China beendet. Dort war ihm von Ministerpräsident Zhao versichert worden, er werde sich bei seinen bevorstehenden Besuchen in der Bundesrepublik Deutschland, in Großbritannien und in den Niederlanden dafür einsetzen, daß zur Lösung der Krise in Nahost die PLO einbezogn werden müsse.

Wie gestern in Kairo bekannt wurde, wollen die USA Ägypten noch bis zum Herbst eine finanzielle Hilfe in Höhe von 200 Millionen Dollar zukommen lassen. Dies wäre die erste Rate der vorgesehenen finanziellen Unterstützung in Höhe von insgesamt 500 Millionen Dollar, die der US-Kongreß erst jüngst für Agypten bewilligt hatte.

# Das Verhältnis zu den USA soll enger werden WERNER THOMAS, San José verteidigen ließ, besitzt das marxisti-

Präsident Luis Alberto Monge gegen provokative Fragen von Journalisten wehren, unter ihnen die Korrespondenten der sowjetischen und kubanischen Nachrichtenagenturen. Nein, Costa Rica wolle sich keine Armee zulegen, sondern "lediglich auf einige Eventualitäten vorbereiten, sei es Terrorismus, Subversion oder Aggression von außen". Informationsminister Armando Vargas sagte später der WELT: "Das Thema wird von interessierten Kreisen hochgespielt."

Das einzige Land Latein- und Mittelamerikas ohne Streitkräfte hat die USA um die Entsendung von 24 Militärberatern gebeten. Die Amerikaner sollen auf einer früheren Farm des nicaraguanischen Diktators Anastasio Somoza 400 Mitglieder costaricanischer Polizeieinheiten ausbilden. Ausbildungsprogramme dieser Art

# COSTA RICA

sind nichts Neues. Seit 1981 kommen US-Spezialisten nach Costa Rica. wenn auch nicht so viele wie diesmal. und costaricanische Sicherheitsbeamte besuchten die letztes Jahr geschlossene US-Militärschule Fort Gulick in der Panamakanal-Zone.

Die bevölkerungsmäßig kleinste (2,5 Millionen Menschen), wirtschaftlich am besten gestellte und demokratische Nation Mittelamerikas versucht sich von den Konflikten der Krisenregion abzuschotten. Oft ist ihr das gelungen, oft aber auch nicht.

Das meistdiskutierte Problem betrifft die Flüchtlinge. 250 000 Menschen aus anderen Ländern, das sind zehn Prozent der Gesamtbevölkerung Costa Ricas, haben hier Zuflucht gesucht. Etwa 150 000 stammen aus Nicaragua. Täglich fliehen 100 weitere Nicaraguaner über die unkontrollierbare Grenze, vorwiegend Bauernfamilien, aber auch viele Wehrdienstverweigerer. Es kann noch schlimmer kommen\*, sagt Armando Vargas. "Wir wissen jedoch schon heute nicht mehr, wie wir die

Mittel aufbringen sollen." Kein anderes Volk Mittelamerikas ist so schlecht auf die sandinistischen Comandantes zu sprechen wie die "Ticos". Vargas meint: "90 Prozent der Bevölkerung sind Antisandinisten." Costa Rica hatte die Revolution gegen die Somoza-Diktatur tatkräftig unterstützt, weil die Sandinisten ein demokratisches System in Aussicht stellten – wie in Costa Rica. Statt dessen marschierten sie in Richtung

Marxismus. Während Somoza sein Regime lediglich von 10 000 Nationalgardisten

Energisch mußte sich Costa Ricas sche Nicaragua den größten Militärapparat der Region: 120 000 Soldaten und Milizen, mit sowjetischen Waffen ausgerüstet, darunter 300 Panzer und Panzerfahrzeuge. Nach amerikanischen Schätzungen halten sich 3000 bis 3500 kubanische Militärberater in Nicaragua auf. Costa Rica unterhält dagegen keine Streitkräfte - sie wurden 1949 abgeschafft - und verfügt über keinen Panzer, Zwei Polizeiverbände mit 8000 Mann sollen die Sicherheit des Landes garantieren.

"Die Sandinisten haben ein gewaltiges Einschüchterungspotential", betont Bernd Niehaus, ehemaliger Außenminister Costa Ricas. Bei Grenzzwischenfällen können sich die Costaricaner selten verteidigen. Schließlich grassiert die Furcht vor subversiver Wühlarbeit. Die Regierung in Washington berichtete, daß 200 junge "Ticos" mit der sandinistischen Volksarmee gegen die "Contras" kämpfen und daß andere Staatsbürger des Landes in Nicaragua und Kuba eine militärische Ausbildung

Costa Rica ist von allen Staaten der Region noch in der besten Verfassung. Seit der pragmatische Sozialdemokrat Luis Alberto Monge vor drei Jahren das Präsidentenamt übernahm, ging es wirtschaftlich aufwärts, 1984 erreichte das Land mit 6.6 Prozent die höchste Wachstumsrate in Lateinamerika. Die Inflation sank von 80 (1982) auf elf Prozent. Informationsminister Vargas nannte stolz eine Arbeitslosenziffer von 4,6 Prozent. Diplomatische Beobachter sind skeptisch: Die 15 bis 20 Prozent der Unter-

beschäftigen wurden vergessen. Die Costaricaner sind stolz auf ihre Demokratie, die so "perfekt" funktioniert, daß alle vier Jahre eine Wachablösung stattfindet. 1986 droht den Sozialdemokraten trotz Monges Popularität möglicherweise eine Niederlage. Der Christdemokrat Rafael Angel Calderon (37), der Sohn eines früheren Präsidenten, liegt nach letzten Meinungsfragen in Führung vor seinem sozialdemokratischen Rivalen Oscar Arias (44).

Das Urteil der Kandidaten über das sandinistische Nicaragua geht nicht weit auseinander, Sie halten die Entscheidung der Monge-Regierung für vernünftig, sich nicht dem US-Embargo anzuschließen. Niehaus: Ein Land der Dritten Welt kann schwer wirtschaftliche Sanktionen begrüßen." Der Neutralitätskurs soll dagegen aufgegeben und ein noch engeres Verhältnis zu den USA geknüpft werden. Die Beziehungen gediehen bereits so gut, daß sich die Sozialdemokraten den Vorwurf gefallen lassen müssen, blinde Vasallen der Amerikaner zu sein.

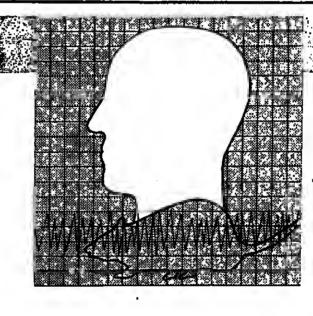

# Für die Gesundheit forschen!

# Tiere schützen, Menschen retten

Tiere schützen, Menschen retten – klingt das nicht wie eine Provokation aus dem Munde eines Wissenschaftlers, der Tierversuche durchführt? Daß der tierexperimentell forschende Wissenschaftler Menschenleben retten will, werden auch strikte Gegner von Tierversuchen zugestehen. Aber wird er dabei seiner Verantwortung gegenüber den Versuchstieren gerecht?

Der Mensch hat den Wert der Tiere im Verlauf der Geschichte unterschiedlich eingestuft. Für den Philosophen der französischen Aufklärung René Descartes waren sie nur seelenlose Reflexmaschinen. Und Immanuel Kant formulierte lapidar. »Denkend betrachtet der Mensch sich selbst als Zweck der Natur und alles andere, was nicht Vemunitwesen ist, als Mittel.«

Heute sind Tiere für uns Geschöpfe, die fühlen und leiden können, für die wir Menschen mitverantwortlich sind. Aber zugleich macht sich der Mensch das Tier zunutze. Wer das leugnen wollte, müßte das Rad der

Evolution zurückdrehen. Wissenschaftler können mit gutem Gewissen behaupten, daß ihnen das Wohl der Versuchstiere genauso am Herzen liegt wie den einschlägigen Tierschutzorganisationen. Ob an Universitäten oder in der pharmazeutischen Industrie: Ärzte, Tierärzte, Pharmakologen und Toxikologen – sie alle sind ethisch verpflichtet, kranken und leidenden Menschen und Tieren zu helfen. Das ist heute wie früher in vielen Fällen nur mit der Hilfe von Tierversuchen möglich. Dabei sind sich die Wissenschaftler ihrer hohen Verantwortung gegenüber den Ver-suchstieren bewußt. Diese ist in der Formel enthalten: So wenig Tierversuche wie möglich, so viele Tierversuche wie nötig - und selbstverständlich so schmerzfrei wie mög-

Rund 90 Prozent aller Tierversuche in der Grundlagen und Wirkstofforschung werden unter Narkose durchgeführt. Sie sind für die Versuchstiere schmerzfrei.

Seit Jahren werden Tierversuche einge-schränkt. Das läßt sich durch Zahlen belegen: Seit 1977 hat sich die Zahl der Versuchstiere in der pharmazeutischen Industrie - über 90 Prozent sind Ratten und Mäuse - von 4,2 auf 2,8 Millionen im Jahre 1984

Dabei wird großer Wert auf die optimale Haltung und Betreuung der Versuchstiere gelegt. Begrüßt wird die Einsetzung eines Tierschutzbeauftragten, einer Einrichtung, die in der pharmazeutischen Industrie be-reits vor Jahren eingeführt worden ist.

Auch die Einsetzung fachkundiger Tierschutzkommissionen, die die Behörden bei den Genehmigungsverfahren für Versuchsvorhaben beraten sollen, wird begrüßt. Die Wissenschaftler in der bio-medizinischen Forschung haben nichts zu verbergen.

Vor kurzem haben Wissenschaftler der pharmazeutischen Industrie zusammen mit Vertretern der Hochschulen und des Bundesgesundheitsamtes durchgesetzt, daß im Rahmen der Arzneimittelprüfung der klassische LD<sub>50</sub>-Wert nicht mehr gefordert ist. Dadurch konnte die Zahl der Versuchstiere für diese Prüfung um 75 Prozent verringert werden. Inzwischen haben deutsche EC-Vertreter erreicht, daß dieses Verfahren auch von der Europäischen Gemeinschaft akzeptiert

Und noch eines: Der Tierversuch ist eine sehr teure Methode der bio-medizinischen Forschung. Die Prüfung einer Substanz auf mögliche krebserzeugende Wirkung mit Ratten beispielsweise kostet heute über eine Million DM.

Tiere in der Medizin ersetzbar?

Heute gibt es eine Vielzahl von Ersatz- und Ergänzungsmethoden. Dennoch kann man auf

Tierversuche nicht ganz verzichten. Untersuchungen über die Veneilung eines Arzneistoffes im Körper, seine Wirkung auf Organsysteme oder unenvünschte Nebenwirkungen lassen sich nur am lebenden Organismus erkennen. Dies gilt auch für die Erprobung neuer Operationstechniken und neuer Methoden zur Krankheitserkennung.

Auch Tiere profitieren in großem Maße von Tierversuchen, denn die Veterinärmedizin benötigt Arzneimittel für kranke Haus- und Nutztiere. Das Arzneimittelgesetz umfaßt Human- und Tierarzneimittel.

Unsere Gesetzesvertreter tragen eine große Verantwortung. Bei der Novellierung des Tierschutzgesetzes müssen sowohl das Anliegen eines wohlverstandenen Tierschutzes wie auch die Möglichkeit weiterer bio-medizinischer Forschung zum Wohle von Mensch und Tier angemessen berücksichtigt

Das nächste Thema dieser Anzeigenserie ist: Beispiele für den Einsatz von Versuchstieren in der bio-medizinischen Forschung

### Coupon

Möchten Sie mehr über die Bedeutung der bio-medizinischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland eriahren? Kostenloses Informationsmaterial

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V., Karlstraße 21, 6000 Frankfurt am Main 1

Eine Information des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e. V.

hinstellt, als sei er der ewige Stören-

fried. Nun ja, man hatte vorher - wie

es jetzt scheint, leider vergebens -

alles auf Erfolgskurs getrimmt: Ge-werkschaften, Betziebsrat, Beleg-schaft, Parteien, öffentliche Meinung

usw. Da soll der Claudius aus Bavern

nun mal gegen anrennen. Hat der

denn gar keine Achtung und keinen

Respekt vor dem "Mächtigen", wenn

er auf seine Verträge pocht - und sich

auch noch erlaubt zu sagen: "Ohne

das Eingreifen von Späth wären wir

jetzt weiter." Also, ohne das Eingrei-

fen von Späth geht nichts und ohne

ihn wären wir noch viel weiter - zu-

rück. Das ist die ehrliche Wahrheit.

die nur noch niemand auszusprechen

wagte. Aber nun ist es Zeit dafür. Es

mußte nur die richtige Gelegenheit

kommen, um es zu sagen. Nun ist es

Der Intum aller am "Kompromiß"

Beteiligten liegt dort, wo nicht begrif-

fen wird, daß zwei Vorstellungswel-

ten zusammengestoßen sind: gebiets-begrenzte öffentliche Kompetenzver-

waltung, die auf Effektivität abstellt

und private marktoffene vertraglich gebundene Wirtschaft, die produktiv

und rentabel sein muß. Was Effektivi-

tät ist, weiß niemand, aber jeder in

der öffentlichen Verwaltung behaup-

tet sie. Was Rentabilität ist, muß der-

jenige wissen, der das Risiko für das Kapital trägt, also auch Claudius Dor-

nier, den man allerdings nicht danach

Das ist ein Trauerspiel - und ein

Warum schenkt die Eirobe den Halmer venig Gehör?": WELT vom 30. Auril

zu dem Problem Kirchenaustritt ist

Zu Weihnachten 1976 wurde ich als

politischer Häftling aus der "DDR"

herausgekauft. Seit dieser Zeit war

ich über 300 Mal in evangelischen

Gottesdiensten. Nicht in einem einzi-

gen Gebet oder Predigt wurden unse-

re mitteldeutschen Landsleute bzw.

ihre christliche Diskriminierung in

der \_DDR" erwähnt. Oftmals wollte

ich aus dem Gottesdienst laufen.

Auch haben meine Frau und ich den

Seit einigen Jahren bin ich zu einer

esseren Einsicht gekommen. Meine

politische Erfahrung und Kenntnisse

nutzend, stelle ich den Pastoren und

linken Gemeindegliedern konkrete,

ihnen oftmals peinliche Fragen. Bei

sogenannten "Friedensveranstaltun-

gen" bin ich anwesend, auch wenn

Ich versuche meine evangelische

Kirche vor den linken Anfechtungen

zu bewahren und glaube, daß dieses

besser ist, als aus der Kirche auszutre-

ten und den Platz kampflos zu räu-

men.

mit bösen Blicken begleitet wird.

Kirchenaustritt erwogen.

es allerdings dringend notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

Dt. H. Steincke,

2.0

: · · ·

٠.

. .

Mean Celd to 1 .5.

Value Handier (1)

eller Anti-

Outen Press, to the

lahlan igo: 47;

. Mehr Auto I., Valve 740 Gr. to:

gefragt hat, jedenfalls nicht vorher.

Kirchenaustritt

Sehr geehrte Redaktion.

journalistisch gegenzusteuern.

lustiges zugleich.

450

 $H_{ii}$ 

Portrāt Jean Cocteau

# Zu jung mit zu viel Glück begonnen

Er ist im deutschen Fernsehen bis-her eigentlich ein wenig zu kurz gekommen, auch wenn hin und wieder mal ein Film von ihm läuft, etwa "Orphée" oder "La belle et la bête". Jetzt aber hat sich das Erste Programm zu einem Akt der Wiedergutmachung aufgerafft: In der Reihe "Kulturwelt" zeigt der WDR heute abend ein großes, sechzig Minuten langes Porträt des Dichters, Bühnenautors, Filmschöpfers und Malers Jean Cocteau. "Im allgemeinen werden im Fernsehen immer nur Jubiläen gefeiert, wir feiern jetzt mal einen großen Mann", meint Wibke von Bonin, die verantwortliche Redakteurin. Daß der Beitrag in die elitäre Mitternachtsecke gerückt wurde, dieses Programmgeschick teilt er mit allen Kultursendungen in der ARD.

Der Film "Jean Cocteau erzählt aus seinem Leben\*, eine französische Produktion, ist erst 1984 entstanden, zwanzig Jahre nach dem Tod des Universalgenies. Edgardo Cozarinsky hat im wesentlichen Archivmaterial, größtenteils in Schwarzweiß, für seine Hommage neu zusammengestellt: historische Filmaufnahmen, alte Fotos, Bühnenbilder, Theaterplakate,

Kulturweit - ARD, 23.30 Uhr

Spielfilmausschnitte. Zeichnungen und Interviewantworten des Künst-

Jean Cocteau, der Mitglied der Académie Française und Kommandant der Ehrenlegion war, berichtet fast poetisch und mit eleganten Bonmots von seinen Erfolgen und Skandalen, seinen Neigungen und seinen Fehlern. "In unseren Fehlern", behauptet er, "sind wir am ehrlichsten." Man habe den Text für die deutsche Fassung des Films etwas ausgedünnt, sagt Wibke von Bonin, weil er sehr schnell spricht und manche seiner Bemerkungen nur für Insider verständlich seien. Über der Stimme Cocteaus liegt die von Heinz Bennent gesprochene Übersetzung des Mono-

"Ich habe sehr jung mit zu viel Glück angefangen, und zwar in einem Milieu, das keinen Geschmack an jenen Dingen fand, die mir später heilig waren. Cocteau stellt nicht nur sich selbst dar, er zeichnet auch das Bild einer Kunstepoche und ihrer Protagonisten, von denen viele seine Gefährten waren: Picasso, Strawinsky, Diaghilev, Satie oder Modigliani.



use in vielen klinstlerischer FOTO: FELICITAS TIMPE

Theater und Musik faszinierten ihn besonders. Er stattete \_Pelléas et Mélisande" aus, er arbeitete für die Ballets Russes" mit Nijinsky, er übersetzte die griechische Tragödie "Antigone" in den "Rhythmus unserer Zeit", und er schrieb die Texte zu Strawinskys Oratorium "Oedipus Rex". "Strawinsky", bekennt Cocteau, "war der erste, der mich lehrte. gegen die Gewohnheiten aufzubegehren, sonst stagniert und stirbt die

Seine Arbeit für den Film begann 1930 mit Das Blut eines Dichters". einem surrealistischen Werk, das damals in Paris Proteststürme auslöste. Sein Meisterwerk gelang ihm zwanzig Jahre später mit dem "Orphée", der in der Atmosphäre des "Café de Flore". Sartres ehemaligem Hauptquartier am Montparnasse, und unter der existentialistischen Jugend von Paris beginnt.

Als Maler hat Cocteau vor allem mit der von ihm ausgemalten Kapelle in Villefranche-sur-Mer an der Côte d'Azur für Aufsehen gesorgt. "Vor einem Blatt Papier, vor der Tinte langweile ich mich\*, gesteht er vor der Kamera. "Ich arbeite gern mit meinen Händen, Meine Methode zu zeichnen ähnelt der Jazzimprovisation. Ich improvisiere mit Linien und Farben wie

Charlie Parker mit dem Saxophon. Als Jean Cocteau im Oktober 1963 starb, war erst einige Stunden vorher im Radio die Nachricht vom Tode der Edith Piaf verbreitet worden. Für sie hatte er 1940 den Einakter "Der schöne Gleichgültige\* geschrieben. Diese Bühnenrolle war die einzige im Leben der Künstlerin. EGON WOLFF

# **KRITIK**

# Eine verzweifelte Kreatur

Sagen wir es ganz einfach so: Stanislav Barabas hat ein meisterhaftes Fernsehstück abgeliefert: Die Komplizen (ARD). Er hat als Drehbuchautor und Regisseur den psychologisch angesetzten Roman von Georges Simenon zu einer im klassischen Sinne dramatischen Geschichte entwickelt, der Geschichte eines Mannes, der unschuldig in eine entsetzliche Schuldverstrickung gerät.

Der Mann hat fahrlässig den Tod von 21 Schulkindern verursacht. Er drückt sich aus Feigheit und Selbsterhaltungstrieb vor dem Geständnis, gerät in die Nähe der aufgebrachten Bürger, die den Täter auf eigene Faust suchen und einen Unschuldigen lynchen; schließlich tötet er sich

Dies ist indes nur der Aktionsablauf des Films, die eigentliche Geschichte entwickelt sich in dem Mann selber - in seiner fortschreitenden Selbstauflösung auf dem Wege von Gedankenlosigkeit, Trotz und Verstocktheit zur endlichen, viel zu späten Katharsis.

Barabas hat in dieser Geschichte viel Handlung auf die Beine gebracht, jedoch der inneren Tragödie den Vorzug gegeben. Das hätte er nicht wagen dürfen, wenn er nicht Günter Lamprecht als Hauptdarsteller zur

Hand gehabt hätte. In dieser verzweifelten Kreatur lebte eine Tragodie auf, zunächst verhalten, verklemmt, verkanselt, schließlich ins Furioso des Zusammenbruchs führend. Alles das war Lamprecht. Seine Partnerin Claudia Amm ist ausdrücklich zu nennen. Sie wuchs im Laufe der Geschichte in den Rang einer Tragödin, stumm, ergeben, groß in ihrer Unver-

Barabas sagt, er habe an diesem Film mit Genuß gearbeitet. Und das spiirt man in jeder Sequenz. Er ist allgegenwärtig. Er "schwebt über den Wassern", um die Bibel zu zitieren Man weiß, wohin er blickt, wenn die Kamera schwenkt, man hört mit seinen Ohren, man schweigt mit seiner Trauer. Und wenn man die Darsteller zu loben anhebt, stellt sich die Frage, wer sie, wenn nicht Barabas, gesucht und gewählt hat.

Selbst in seinen Mängeln ist der Film ein Regiefilm. Wie anders als mit der Lust am bildlichen Fabulieren wären sonst die Längen dieser Geschichte zu erklären, wie anders manche ermüdende Beharrlichkeit am

Fazit trotz alledem: Das Fernsehspiel der ersten Jahreshälfte, wenn nicht noch mehr.

VALENTIN POLCUCH

# Ab dem 1. Dezember 1985 wird die

ARD vierteliährlich ein Magazin kostenlos herausgeben. Sitz der Redaktion ist Stuttgart, als Herausgeber fungiert der Intendant des Süddeutschen Rundfunks, Hans Bausch. Als Begründung für das ARD-Programmagazin wurde genannt, daß in der Presse den neuen, privaten Programmanbietern gegenüber den öffentlich-rechtlichen Anstalten unverhältnismäßig viel Raum gegeben würde. Neben der Programmbegleitung soll in dem professionell gemachten, 64 Seiten umfassenden Blatt auch über rundfunkpolitische Ereignisse berichtet werden.

Die ARD wird mit Beginn der Funkausstellung 1985 den Mehrkanalton im Fernsehen einführen. Alle musikalischen Sendungen von der Funkausstellung werden in der Mehrkanaltontechnik ausgestrahlt. Die Umstellung der Sender erfolgt

zügig, so daß Ende des Jahres bereits über 50 Prozent der Fernsehteilnehmer die Mehrkanaltonsendungen empfangen können. Nach der derzeitigen Planung wird die Umstellung voraussichtlich 1987 abgeschlossen sein. Es ist geplant, daß außer musikalischen Sendungen in Stereo auch Filme in zwei Sprachen übertragen

Großbritanniens kommerzieller Fernsehkanal ITV, der häufig höhere Einschaltquoten erreicht als die BBC-Konkurrenz, soll als Satellitenprogramm für ganz Europa ausgestrahlt werden. Der neue "Superkanal\* soll täglich 16 bis 18 Programmstunden senden, darunter auch die Hauptnachrichtensendung "News at Ten". Da es in Westeuropa keine ak-

tuellen . "Frühstücksprogramme" gibt, soll auch dieser Programmteil den Zuschauern auf dem Kontinent angeboten werden. Außer dem TV-Programm soll über denselben Satelliten auch ein neues Radioprogramm für Westeuropa produziert und ausgestrahlt werden.

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# "Keine Gefährdung"

Sehr geehrte Damen und Herren, Professor Schettler schreibt, das Leben des Menschen werde durch einen natürlichen Tod begrenzt; mit Hilfe der modernen Medizin sei es gehungen, das Leben zu verlängern, den Todeszeitpunkt also immer weiter hinauszuschieben. Er schreibt gleichzeitig, die Todesstunde sei ungewiß.

Sind wir aber tatsächlich in der Lage, unser Leben zu verlängern? Ist die Verzögerung des Todes nicht in Wirklichkeit eine scheinbare, von unserem Schöpfer bereits vorgesehene, der doch letztlich uns aus unserem irdischen Leben abruft?

Wenn wir die Ergebnisse der Sterbeforschung in unsere Überlegungen einbeziehen, müßten wir den Begriff Leben" von der Beschränkung auf unser irdisches Leben befreien. Es erscheint als sinnvoller. Leben als das Leben unserer Seele zu definieren, die im Laufe ihrer unbegrenzten Existenz für einen kurzen Zeitabschnitt sich des menschlichen Körpers bedient. Das Sterben des Menschen wäre dann nicht mehr als etwas zu betrachten, was man fürchten müßte, von dessen baldigem Eintritt ein Todkranker möglichst spät erfahren sollte, sondern als ein ganz natürlicher Übergang in eine andere Existenzform, auf den sich jeder Mensch

beizeiten einstellen müßte. Den nach menschlichem Ermessen Todkranken über sein nahes Ende zu unterrichten ist dann kein Akt brutaler Gefährdung des Patienten, sondern eine echte Liebestat. Denn das Wissen um den nahen Tod gibt dem betreffenden Menschen die Gelegenheit, sein vergangenes Leben sich noch einmal zu vergegenwärtigen, zu überlegen, was er falsch gemacht hat, und das als falsch Erkannte zu bereuen, vielleicht sogar andere noch um Verzeihung zu bitten. Damit kann er seine Seele von Belastungen befreien, die abzustreifen ihr in den jenseitigen Bereichen wesentlich schwerer fallen würde.

Die Erkenntnis, daß unsere Seele nach unserem irdischen Tod weiterlebt, sollte uns nicht dazu verleiten, unserem irdischen Leben nur eine geringe Bedeutung beizumessen. Dieses Leben dient der Reinigung und der Entwicklung unserer Seele und kann deshalb nicht ernst genug genommen werden. Der von Professor Schettler zitierte Faust-Ausspruch Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen" hat schon eine tiefe Bedeutung, die wir uns in einer stillen Stunde einmal bewußt machen sollten. Denn das Leben geht

> Mit freundlichen Grüßen F. Rothenfußer,

# Rechnung ohne Wirt

Sehr geehrte Redaktion, da ist für rechtlich und rechtsstaatlich normal denkende Leute etwas Unbegreifliches passiert: Eine Verhandlungsrunde sitzt 20 Stunden zusammen und meldet am Ende dieser "Nacht der langen Sätze" stolz über Rundfunk und alle Medien, daß nun Daimler-Benz sich am Grundkapital des Luft- und Raumfahrtkonzerns Dornier in Friedrichshafen mit 68 Prozent beteiligen wird - und drei Tage später kommt heraus, daß diese Verhandlungsrunde die Rechnung offenber ohne den Wirt gemacht hat. Dieser "Wirt" scheint ja wohl Claudius Dornier zu sein, der sich nun dem Verkauf widersetzt, weil er sich nicht in der Lage fühlt, "dem unter Führung von Ministerpräsident Lothar Spath gefundenen Kompromis zuzustimmen. Was ist hier passiert?

Es haben Leute aus ganz verschiedenen "Welten" an einem Tisch gesessen, nämlich solche aus der privaten und marktoffenen Wirtschaft, die Verträge abschließen und sie auch halten und halten müssen oder halten müßten, weil sie für die Vertragserfüllung auch haften - sie haben einen Gebietsmächtigen an ihren Tisch genommen, um sich gegen Vertragspartner durchzusetzen, einen solchen aus der gebiets- und kompetenzbegrenzten öffentlichen Verwaltung. der es gewohnt ist. Befehle zu geben in der Form von Gesetzen und Verordnungen, denen niemand widersprechen darf, denen jeder gehorchen muß.

**GEBURTSTAG** 

Der frühere Direktor des Semi-

pars für Mittlere und Neuere Kir-

chengeschichte im Fachbereich Ka-

tholische Theologie der Universität

Münster, Professor Dr. Krwin Iser-

loh, feiert am Mittwoch seinen 70.

Geburtstag. Der Theologe gehörte

dem Lehrkörper der Westfälischen

Wilhelms-Universität von 1964 bis

zu seiner Emeritierung im Herbst

1983 an, zunächst als Lehrstuhlinha-

ber für Ökumenische Theologie,

dann als Ordinarius für Kirchenge

schichte des Mittelatters und der

Neuzeit. Professor Iserloh wurde

1915 in Duisburg-Beeck geboren

und 1940 in Münster zum Priester

geweiht, Nach einer Zeit als Seelsor.

ger setzte er seine Studien von 1947

his 1950 in Rom fort und wurde 1951

Privatdozent an der Universität

Bonn. Ein Jahr später wurde er mit

der Vertretung einer Professur für

Mittlere und Neuere Kirchenge-

schichte in Münster beauftragt. 1953

wurde er Direktor der Bildungsstät-

te "Franz-Hitze-Haus" in Münster.

Nach zehnjähriger Tätigkeit als Pro-

fessor für Kirchengeschichte in Trier kam Iserlob 1964 an die Uni-

versität Münster zurück. Der mün-

stersche Kirchenhistoriker gilt vor

allem als einer der führenden Ken-

ner der Reformationszeit. 1976 wur-

de Professor Iserioh zum residieren-

den Domkapitular in Münster beru-

fen. Er ist seitdem Leiter der Fach-

stelle Ökumene im Bischöflichen

Generalvikariat in Münster und Vor-

sitzender der Bistumskommission

eine Ausstellung unter dem Thema

Diese beiden Gruppen haben nun miteinander "verhandelt", und offenbar hat der "Mächtige" dabei seine Vorstellungen von dem Engagement des Daimler-Konzerns als dem Stolz des Ländles" durchgesetzt, damit Dornier nicht in den Einflußbereich eines anderen Landes abwandert, was ja nicht nur für den agilen Landesvater eine große Schande gewesen wäre. Also mußte blitzschnell ein Weg dahin gefunden werden, die Dornierwerke, die ja nicht minder ein "Stolz des Hauses" sind, hier im Ländle "zu verheiraten" in einer Respektehe.

Ergo mußte Lothar Späth ran, um durch geschicktes Verhandeln seine Überlegenheit und auch seine Landesvaterschaft zu beweisen. Das tat er dann ja auch, indem man einen Kompromiß fand, einen schönen Kompromiß für alle – natürlich auch für den Claudius im fernen Bayern, der offenbar nicht nur von seinem Glück keine Ahnung hat, sondern nun gewissermaßen zu seinem Glück gezwungen werden muß, indem man die Dinge in der Offentlichkeit ein klein wenig so

# Wort des Tages

99 Unsere Kraft ist ja immer nur ein Gefühl. das sich aus der Schwäche der anderen ergibt. 99 Josef Conrad, brit.-poln. Autor (1857–1924)

Mit freundlichem Gruß D. Greve, Springe 2

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Ab 11.10 Uhr nur über die ARD 10.00 Togesschau und Togest 10.23 Grüße vom Panther 11.10 Was der Gast nicht sieht

16.90 Tagesschau
16.10 Sie – er – es
Drei Wochen lang beobachteten
Didi Benoit und Nils-Peter Mahlau
eine neunköpfige Münchner
Großfamille. Dabei entstand ein
Bericht, der nicht nur Zeichen der tiebe, sondern auch die Grenzen der Liebe zeigt und den Blick für eine sensiblere Wahmehmung von Liebesbeweisen schärfen soll.

16.55 Die Spietbude Mit Frank Zander 17.50 Tagesschau Dazw. Regionalprogramme

bührend teiem.

20.00 Togesschou 20.15 150 Jahre Deutsche Eisenbat Großer Bahnhof für den "Adler" Petra Schürmann, Max Schautzer, Karl Dall, Udo Undenberg sowie Mitglieder deutscher Eisen-bahn-Chöre und das Orchester Ambros Seelos sollen in dieser Ju-Ambros Seelos solten in dieser Au-bildiumssendung den 150. Ge-burtstag der Bsenbahn in Deutschland mit Tanz, Sketchen und anderen Überroschungen ge-

Die NRW-Landtagswahl in Düsseldorf: Entscheidung in Düsseldorf – Vorentscheidung in Bonn? / Neues vom Pershing-Unglück: Ursachen scheinen weiter ungeklärt / Kaltgestellt und plattgesetzt: Wie die Polizei In Niedersachsen mit der Presse umgeht Moderation: Klaus Bednarz

22.15 Mognom
Der letzte Auftritt Der letzte Auftritt Bei einem Autounfall lernt Thomas Magnum zufällig die beiden älte-Schwestern Jeanle und ren Schwestern Jeanle Magde La Saile kennen...

25.00 Togesthemen 25.50 Kulturwelt Jean Cocteau erzählt aus seinem

Leben
Aus einer Mischung von Archlymateriol und Aufnahmen, die an Or-ten entstanden, die dem Künstler wichtig sind, fertigte Edgarda Co-zarinsky einen sensiblen Film über das Universalgenie Jean Cocteau

0.30 Tagesschau



11.40 Kontraste 12.10 Kindesmiß 12.55 Presseschop

13.00 Tagesschau 11.15 Papet Johannes Paul II. in Holland 16.00 houte 16.04 Pinnward

17.00 houte / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hüstrierte 17.15 Tele-lilustrierte 17.45 Eine Klasse für sich Geschichten aus einem Internat Anschl. heute-Schlagzellen 18.20 Mein Name ist Hasel

19.00 heute 19.30 Zwischen den Zeiten Vorspiele des Wirtschaftswunden Fernsehspiel von Walfgang Mühl-

Regie: Lutz Büscher
Regie: Lutz Büscher
Fabrikant Stembeck soll sich wegen vier russischer Kriegsgefangener verantworten, die in seinem
Betrieb während des Krieges er-

Betrieb während des Krieges erschossen wurden. Sternbecks
Schulfreund Karl Horlacher wird
mit den Ermittlungen für das
Spruchkammer-Verlahren beauftragt. – Mühlbauers Fernsehspiel
will Schicksale zeigen, wie sie kurz
var und noch Kriegsende erlebt
und erlitten wurden. Im Mittelpunkt steht nicht die Rekonstruktion bestimmter pofitischer
Vargänge, sondern es handelt
sich um Geschichten von Menschen, die von dem, was ihre Zeit
bestimmte, in der einen oder anderen Weise betroffen wurden. deren Weise betroffen wurden. 21.12 Mach mit – der Umwelt zollebe 21.15 Wiso

Zu verkaufen: Damier und Springer – Was wird aus Famillenumer-nehmen? / Bauermängerei: Land-wirte im Würgegriff von Finanz-maklern / Auto-Tips: Katalysator-Autos – Kaufen oder nicht kau-fen? / Zukunttsaufgaben: Alfred Herrhausen, ein neuer Sprecher Im Varstand der Deutschen Bank

21.45 heute-journal 22.05 Ein Klotz am Bein Komödle van Georges Feydeau Mit Cornelio Froboess, Helmut Griem, Maria Nicklisch u. a. Regie: Dieter Dom

Aufzeichnung einer Aufführung der Münchner Kammerspiele

(Helmut Griem) st seine Gelie Locette (Cornelio Froboess) nur noch "Ein Klotz am Bein"

# III.

WEST 18.00 Telekofleg II 18.30 Sesamstrafie 19.06 Aktuelle Stund

20.00 Togesschau 20.15 Austaucksreporter Vietnam – Die Wunden brennen noch immer Die Geschichte des "Napolm-Mödchens" Kim Phuc 20.45 Rückbiende

Var 60 Johren: Deutsches Museum 21.00 Formel Elus

21.45 Landessplegel
Theater-Initiative Münster
22.30 Monitor im Kreuziever
25.15 Tod eines Reporters
Bericht aus Afghanistan
0.00 Letzte Nachrickten NORD

18.00 Seconstraße 18.50 Computer-Club 19.00 Rund was Zwiebei 19.15 Best-Club 20.00 Tagesechau 20.15 Berliper Platz

Satire im Fernsehen: Was erlau-ben sie sich? Mit Klaus Staeck, Walter Brück-mann (CUD) u. a. 21.15 Steckbriefe (5) 22.15 Sie - er - es Frauen in Bonn 23.00 Offerte Kulturtips

23.15 Ente oder Treate Von Gunter Schulz 0.50 Nachrichten HESSEN

HESSEN
12.00 Sesomstraße
18.30 Autos, die Geschickte machten
18.45 Eine Insel schwört auf Senne
19.45 Formel Eins
20.00 Cer-aapping
Deutscher Spielfilm (1979)
Mit Bernd Stephan u. a.
Regie: Wigbert Wicker
21.30 Drei aktuell
21.45 Bücher-Report
22.30 Gründerzeitmuseum
25.60 Vor vietzig Jahren
e Frankreet SÜDWEST

19.25 Nacisticates 19.30 Die Sprecistuade Nur für Baden-Württemberg: 20.15 Forum 30dwest Gefährliche Güter – Rollende Bomben auf Straße und Schiene? Nur für Rheinland-Pfalz 20.15 Mark(1) and Plennia Nur für das Saarland:

20.15 Mord im Maisfeld Neue Wege in der Schädlingsbe kämpfung 21.00 Der Fernselsgartes Gemeinschaftsprogramm:
21.15 Ein Henker ninmt McS
Amerikanischer Spielfilm (1957)
22.45 Avec pleisier (5)
25.15 Nochrichten

BAYERN 18.15 Matter ma6 ine Krankenhaus 18.45 Rundschau 19.00 Flash Gordon (11) 19.1S Der Unwiderstebliche Deutscher Spielfilm (1937) 20.40 Z. E. N.

20.45 Die Spreckstunde 21.50 Eundschau 21.45 20 Jahre deutsch-isroeilische Beziehungen 22.30 Der Sportsb

13.30 Solid Gold 14.80 Weißes Haus, Historeingung Teil 3 15.00 Indian River

Ein Auftrag für Charlie Charlie Appleby Ist ein hervorra-gender Buschpilot. Von seinem algenter buschplot, von seinem atten Flugzeug behaupten afler dings die Mädchen und Jungen vom Junior Forest Ranger Club in Indian River, es würde nur noch

ten. 15.30 Mesicbex 16.30 Niklous, ein Junge aus Flandern 17.00 Die Leute von der Skilleh Redern

Verfolgungsjagd nach El Rita 18.00 Hoppia Lucy oder Regionalprogramm 18.50 APF blick: Nachrichten und Quiz

18.45 Melchgesicht Zeuler
Amerikanischer Spielfilm (1951)
Mit Bob Hope, Jane Russell u. a.
Regle: Frank Toshiln

20.30 Keiturmogazia

Kelturmogazia Filmgeschichte 25 Jahre deutsches Kino: Bernhard Wicki erzählt über sein Leben Van der "Brücke" bis zur "Grün-

News, Show, Sport

22.15 Melne geschiedene Frau Mary,
Mary
Amerikanischer Spielfilm (1963)

Mit Debble Reynolds, Barry Nel-son, Dina McBain u. a. Regie: Mervyn LeRoy Bobs Scheldung von seiner Frau Mary ist zwar erst seit 14 Tagen rechtskräftig, doch er steuert be-reits den nöchsten Ehehafen an. Tiffany, eine hochkarätige Blondi-ne, ist seine Auserwählte. Doch auch Mary ist nicht untätig; selt auch wary ist nicht untätig; selt ihrer Trennung von Bob ist sie zu neuer Schönheit erbilbit und zieht Dirk, einen bekannten Frauenheiden, in ihren Bann.

6.10 APF blick:

Letzte Nachrichten

# 3SAT

18.00 Direkt En Magazin mit Belträgen junger Zuschauer 19.50 beste 19.50 Destschland - Destschland

Erinnerungen an die Geschichte einer geteilten Nation 1. Die Teilung Vierteilige Dokumentation von Heinz Hemming und Manfred Re-

Die erste Folge beginnt im Berlin der Stunde Null und beschreibt den Zeitraum bis zum Tode Stalins im Johre 1953.

20.15 Hallo - Hotel Sacher ... Portier!

Der Manager Fernsehfilm von Fritz Eckhardt Horst Schulze aus Berlin sprüht var Energie. Er ist der Manager des Malers Kerzl und kammt nach Wien, um seinen Schützling zur Ar-beit anzuhalten. Kerzl flieht entsetzt, doch Herr Schulze legt sich im "Socher" ouf die Lauer. 21.15 Zeit im Bild 2 21.45 Club 2

Anschl. 3SAT-Nachrichten

VERNISSAGE

Aus Anlaß des 85jährigen Bestebens des Altherrenbundes (Philister-Zirkel) des Cartellverbandes (CV) Ludwigshafen wurde in der Stadtsparkasse von Ludwigshafen

für ökumenische Fragen.

# Personalien

Brauchtum katholischer Studentenverbindungen in Deutschland\* zusammengestellt. Zur Eröffnung der ersten Ausstellung dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland waren unter anderem die Parlamentarische Staatssekretärin von Rheinland-Pfalz, Eisbeth Rickal, und der Zweite Vorsitzende des CV-Altherrenbundes, Professor Dr. Siegbert Keller, von der Technischen Hochschule Darmstadt gekommen. Der CV ist der größte Akademikerverband Deutschlands. Im CV sind die farbentragenden katholischen deutschen Studentenverbindungen und Altherrenbünde zusammenge-

MILITÄR Brigadegeneral Peter Klatte, gegenwärtig noch Leiter des Materialamtes der Luftwaffe in Köln, wird am 1. Oktober 1985 Chef des Stabes im Führungsstab der Luftwaffe im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn. Generalmajor Fritz Schulz, der jetzige Inhaber dieses Postens, tritt dann in den Ruhestand. Für Klatte kommt Brigadegeneral Karl Timmm, Stellvertretender Kommandeur und Chef des Sta-Luftwaffenunterstützungsgruppe Süd, Karlsruhe. Sein Nachfolger wird Brigadegeneral (bisher mit vorläufigem Dienstgrad) Ernst Schneider, Abteilungsleiter im Hauptquartier Alliierte Streitkräfte Europa Mitte (AFCENT), Brunssum/Niederlande.

### **AUSWÄRTIGES AMT**

In das Südseekönigreich Tonga geht Dr. Horst Becker als neuer deutscher Botschafter. Der Diplomat, 1924 in Köln geboren, ist Jurist. 1954 trat er in den Auswärtigen Dienst ein. Er war auf Auslandsposten in London, in der früheren NATO-Vertretung in Paris, in Johannesburg und Den Haag. 1974 wurde er Botschafter in Mogadischu. Von 1977 bis 1980 arbeitete er am Generalsekretariat der Nordatlantik-Pakt-Organisation in Brüssel. Seit Juni 1980 ist er im AA in Bonn Leiter des Referats "Abrüstung und Rüstungskontrolle in den Vereinten Nationen".

### **VERANSTALTUNG**

Barbara Genscher, Frau des Bonner Außenministers, und Werner Graf von der Schulenburg, Protokollchef der Bundesregierung, gehörten mit zu den vielen hundert Gratulanten, als Gerhard Günnewig, Düsseldorfs Hotelier, in der Bad Godesberger Redoute seinen 80. Geburtstag feierte. Der Senior und Pächter der vor allem vom Auswärtigen Amt bevorzugten Redoute gab zu seinem Geburtstag die Gründung der "Gerhard Günnewig Stiftung" bekannt. Ihr Ziel wird die Förderung qualifizierten Nachwuchses in der Gastronomie sein. Er wolle, so Günnewig, die Jugend für das Gastgewerbe begeistern. "Denn Gastronomiefachleute ,made in Germany' sind in aller Welt gefragt." Viele von ihnen, die heute im Ausland arbeiteten, genössen einen besonders großen Ruf. Die Stiftung wird geeignete Bewerber bis nach Übersee vermitteln. Später können die Botschafter der Gastronomie mit ihren internationalen Erfahrungen nach Deutschland zurückkehren. Gerhard Günnewig: "In einer Zeit, in der viele Jugendliche weder eine Chance für ihren Ausbildungs- noch für ihren Arbeitsplatz sehen, sollen hier Löcher durch den Zaun in die internationale Welt aufgezeigt werden." Die Stadt Bonn erhält ein weiteres Günnewig-Hotel, das "Residence Hotel", das in der Nähe von Bahnhof und Kaiserplatz gebaut

wird.

hen

e in

eu-

DET

væl

ceit

de-

#IC

or-

hl-

nis-

ck

ш-

٦.

Эď

æ.

m

# STAND PUNKT

76:30 41. Telox 8:50

A. Mile of the first the state of the state

A many the factor of the second of the secon

A margin to be to

Cate (California )

the property of the property o

de Darie La participa de la constanta de la co

Age of the second of the secon

the state of the s

Alari and the same

19 Maria and the Control of the State of the Control of the State of t

A chief that We want

All the second second second

to offerthe to Kore

dir and Effektively

Free Break White took

in William de Fre

later with their Walls

wenn deather apart

Light to the Annual State of the

Sar Remarkable of the

Street by the Riche

that we and Care

a trear a cromes need

121 year made ments

A eth Transpeller

henaustrit

Ber att Bergania

a Protion Kirchenge

direct despite the

that germannen

of the other 1976 water

er if Mille au der

White Set case in

entien Value est

Charles Translate Barrier

Centra with Lancont.

missis in America

the street that the same

tion tiothedges

them to the Property.

higher Calmer, banging

Home in preprints

: Far denoigning  $\overline{\ell}\underline{m}$ 

others of my Part

and the property of

the area was to the Free!

carry of more was and the second second and the second section in the second The state of the second st Andrew Terran Market

And the second second the state of the same of the

AA CK

125 M 12 No

Certard Off

The Artifactor of the global

Sim Wat in orașie

Met troundhahmle Dr. H. Se

Office of

# Hauch von Jet-set

Der Prinz ließ sich nicht lumpen. Knapp eine halbe Million Mark dürfte Albert von Monaco der Einzug in die Sportseiten der Zeitungen gekostet haben. Seine Schwestern Caroline und Stephanie sind ihm in den Gesellschaftsspalten aber noch um vieles voraus. Daß die Zuschauer beim Vierländerkampf Frankreich, Italien, Deutschland und USA in neuen Stadion "Louis II" in Monaco fehlten, spielte kaum eine Rolle. Hauptsache, sie hatten die Leichtathletik-Premiere im Fürstentum an der Côte d'Azur mit ihrem Einsatz an den Spieltischen im Casino von Monte Carlo unterstützt

Fürst Rainier servierte bei der Einführung seines Sohnes in die Welt der Leichtathletik nur vom Feinsten. War Alwin Wagner, Mannschaftsführer der siegreichen deutschen Mannschaft, schon beim Händedruck der Hoheiten bei der Übergabe des überdimensionalen dimensionalen Siegespokals "überwältigt", so liefen seinen Mannschaftskameraden "Diner de Gala" die Augen über. Kaum einer konnte sich an so einen prachtvollen Rahmen beim Abschlußbankett erinnern Kein Zweifel: Das Abschluß-Diner war nach nur wenigen herausragenden Leistungen auf der sportlichen Bühne der Höhepunkt des Länderkampfes.

Prinz Albert, Präsident des ge rade in die Europäische Leichtathletik-Union aufgenommenen monegassischen Verbandes, will künftig dafür sorgen, daß auch die Leistungen stimmen. Er plant für Juni 1986 einen Acht-Nationen-Cup für europäische Teams. Auch denkt er an ein Europacup-Finale. Am Geld wird es nicht liegen.

Schon diesmal übernahm der Prinz für die beteiligten Mannschaften alle Kosten: Doch bis die Leichtzthletik-Welt in Monaco heimisch wird, werden noch viele Spieler enttäuscht und um einiges Geld erleichtert das Casino von Monte Carlo verlassen. Im kleinen Steuerparadies am Mittelmeer dreht sich noch alles um den Motorsport.

Schön wäre nur, wenn bei allem Hauch von Jet-set und High-Society der Sport nicht zu kurz kāme. Denn wichtiger als aller Glanz und Glitter sind und bleiben die Leistungen der Athleten.

HANS-HERMANN MÄDLER

GALOPP / Kaum Leistungsunterschiede bei den drei besten Pferden

# Ordos war bei den Experten schon abgeschrieben – nun siegt er wieder

Es gab nicht wenige Fachleute des deutschen Turfs, die den Derby-Sieger von 1983, den Hengst Ordos aus dem Gestüt Zoppenbroich, abgeschrieben hatten. Am 12. August 1984 verlor er im Gelsenkirchener Aral-Pokal gegen die Stute Las Vegas. dann verschwand er von der Grand-Prix-Bühne. Am Sonntag sattelte ihn sein Trainer Sven von Mitzlaff (70) erstmals wieder - mit Jockey Peter Alafi (49). Nach einer reiterlichen Meisterleistung von Peter Alafi gewann Ordos den 50. Kölner Gerling-Preis (60 000 DM dem Sieger, 2400 Meter) vor Abary, den Lutz Mader (34) für den am Samstag in Düsseldorf beim Aufgalopp gestürzten Georg Bocskai (25) ritt. Bocskai hatte sich mit einer Schulterprellung überraschend krank gemeldet.

Von einem Zwischenfall 600 Meter vor dem Ziel war der drittplacierte Daun aus dem Gestüt Röttgen wohl noch am meisten negativ betroffen. Aber auch Abary kam auf dem durch den Regen glatt gewordenen Kurs ins Straucheln. Auf der Ziellinie waren die vier Erstplacierten nur um Zentimeter voneinander getrennt. Selbst der Vierte, Braka, endete nicht weit geschlagen hinter den drei derzeit besten deutschen Grand-Prix-Pferden.

Geschwollene Fesselköpfe waren die Ursachen dafür, daß der als extrem vorsichtig geltende Trainer Sven von Mitzlaff Ordos nach dem Aral-Pokal einpackte. Bleibt die Gesundheit stabil, wird es sicherlich

noch einige Male zum Duell gegen Abary und Daun kommen. Insgesamt hat Ordos seine Gesamtgewinnsumme jetzt auf 614 995 DM gesteigert und in der eigenen Bestenliste des deutschen Turfs damit Platz 15 er-

Abary-Trainer Heinz Jentzsch, dessen Pferde, von Ausnahmen abgesehen (Schwarz-Gold-Rennen), in den letzten Wochen von einem Sieg zum anderen eilten, haderte mit den Unwägbarkeiten des Wetters. 20 Minuten vor dem Start des Gerling-Preises öffnete sich ein Unwetter über die Weidenpescher Rennbahn. Der anschließende Regen verringerte die Chancen für den Schlenderhaner Hengst Anatas, der trockenen Boden liebt. Dessen Jockey, Andreas Tylikcki, zweiter Mann am Stall von Trainer Jentzsch hinter Georg Bocskai, mußte Lutz Mäder den erheblich aussichtsreicheren Abary-Ritt überlassen, denn ein Umsteigen auf Abary war nach der Rennordnung nicht möglich.

Anatas ganz aus dem Rennen 211 nehmen, um den Reiterwechsel zu ermöglichen, wollte man in Anbetracht des ohnehin kleinen Feldes den Veranstaltern nicht zumuten. Schlenderhans Gestütsleiter Ewald Mayer zu Düte rechnete sich unter normalen Witterungsverhältnissen auch keine Chance aus. Trainer Jentzsch resignierend: Mir hat das Gewitter eben alles kaputtgemacht." Bedauerlich für Jentzsch, aber gegen das Wetter gibt es nun einmal keine

Absicherungen. Damit müssen alle

In zukünftigen Duellen der drei Erstplacierten des Gerling-Preises werden Rennverlauf und Tagesform immer eine entscheidende Rolle spie len, Leistungsunterschiede sind kaum vorhanden.

Wenig positiv war die Toto-Umsatzbilanz des Kölner Rennvereins. Es wurde nach 10 Rennen mit Mühe der Sprung über die Millionengrenze geschafft. Es erscheint deshalb wenig sinnvoll, wenn langfristig gleichzeitig (wie am Sonntag) Renntage in Köln und Frankfurt/Main stattfinden. Früher wurde die Frankfurter Konkurrenz kaum ernstgenommen, mit dem Tribünenneubau hat sich das gründlich geändert. Während der Bauphase profitierten die Kölner wohl auch von der Frankfurter Pause. Ausflüge nach Köln haben die wettfreudigen Hessen jetzt nicht mehr nötig. Kölns Manager Hans-Jürgen Braun meinte zu der Situation: "Wir müssen die Frankfurter einfach noch ernster nehmen. Sportlich konnten wir doch einfach kaum mehr hieten-und der Regen hat auch nicht mehr als 100 000 DM Umsatz

Derby-Favorit Kamiros wird am Donnerstag im Dortmunder Preis von Hoppegarten antreten. Vom ursprünglich vorgesehenen Start im klassischen Henckel-Rennen hat man Abstand genommen. Trainer Sven von Mitzlaff zu der Entscheidung: "Wir wollen es erst noch einmal in einem leichteren Rennen versuchen.

### erfüllt" Meister BERND WEBER, Verona In Deutschland wurde Hans-Peter

..Traum

lautern spielte.

Rummenigge.

des Erfolges?

mannschaft geholt habe. Verona ist

allenfalls mit UEFA-Cup-Ambitionen

in diese Saison gestartet. Das wir jetzt

Meister sind, ist eine Riesensensa-

tion. Mehr noch, es ist die Erfüllung

eines Traumes, den ich am Anfang

nie zu träumen gewagt hätte. Ich ha-

be besser abgeschnitten als der große

WELT: Worin liegt das Geheimnis

Briegel: Da gibt es wohl nur eine

plausible Erklärung. Wir sind die ita-

lienische Mannschaft, die am ausge-

glichendsten besetzt ist. Jeder ordnet

sich unter. Wir haben keinen im

Team, der den großen Star und Indi-

WKLT: Im Gegensatz zu Neapel

mit Maradona, zu Turin mit Platini

und auch zu Mailand mit

Rummenigge - das haben Sie doch

Briegel: Ich habe selbstverständlich

gegen keinen der drei etwas. Aber ich finde es trotzdem gut, daß sich am

Beispiel Verona wieder einmal be-

wahrheitet hat, daß der Einzelne

nicht zählt, sondern daß nur Ge-

schlossenheit und Harmonie den Er-

WKLT: In Ihrer Bundesliga-Zeit

sind Sie häufig als Antikicker ver-

höhnt worden. Die Italiener seiern

Briegel: Das tut mir, ehrlich gesagt

unheimlich gut. Ich finde nämlich

schon, daß ich früher oftmals Prügel

bezogen habe, die ich wirklich nicht

Sie geradezu frenetisch...

vidualisten spielen will.

wohl gemeint?

folg garantieren.

verdient hatte.

IM BLICKPUNKT / Hans-Peter Briegel, ein Judoka und die Turnerinnen

Ehrlicher

Er hat das Gesicht eines 17jährigen Briegel oft mitleidig belächelt, in und kann sich noch wie ein Kind über Italien wird er jetzt als Superstar Erfolge freuen. Alexander von der gefeiert. Der Provinzklub Hellas Groeben, Judoka des VfL Wolfsburg, Verona wurde zum ersten Mal dank wird im Oktober aber schon 30 Jahre Briegel italienischer Fußballmeialt - ein Judo-Spätstarter. Bei den ster. Die WELT sprach mit dem Europameisterschaften im norwegideutschen Nationalspieler, der in schen Hamar gewann der Jurastuder Bundesliga beim 1. FC Kaisersdent den Titel in der offenen Klasse gegen den Sowjetrussen Khabil Bik-WKLT: Ist der Titel nicht eine pertaschew, nachdem er schon Silber im sönliche Genugtuung für Sie? Schwergewicht geholt hatte. In Eu-Briegel: Insofern sicherlich, als ich ropa haben die deutschen Kämpfer den Gewinn dieser Meisterschaft in damit die zweite Position hinter der meiner Bilanz noch vor den Europa-UdSSR eingenommen – eine Überrameisterschafts-Titel stelle den ich schung selbst für die größten Optimi-1980 mit der deutschen National-

> Alexander von der Groeben galt lange als Talent, dem der Durchbruch zur Elite nicht glücken wollte. Der 120 Kilogramm schwere Athlet schaffte erst im fortgeschrittenen Alter die großen Erfolge: 1984 in Lüttich wurde er Europameister im Schwergewicht, nun der Sieg in der All-Kate-

Dieser Titel zählt für mich mehr als der in Lüttich", urteilte von der Groeben, "diesmal habe ich doch viel größere Konkurrenz gehabt und im Finale den Favoriten geschlagen." Kaum jemand in der deutschen Mannschaft hatte mit diesem Erfolg gerechnet. Nachdem von der Groeben im Schwergewicht Zweiter geworden war, wurde über den Start des Wittener Ersatzmannes Jochen Plate in deroffenen Klasse diskutiert Doch von der Groeben bestand auf seinem zweiten Start, trotz des deutlichen Substanzverlustes.

In seinen Vorrundenkämpfen gegen den Halbschwergewichts-Europameister van der Walle aus Belgien, gegen den Zwei-Meter-Mann Jehle aus der Schweiz und den Polen Basik habe er tatsächlich versucht, mit Kunstpausen ein wenig zu mogeln, gestand der Meister hinterher. Îm Finale gelang dann ein knapper Sieg über einen Gegner, gegen den von der Groeben bislang immer verloren hatte.

Betrachtet er sich nun als Favorit für die Weltmeisterschaften im September in Seoul? "Ich werde versuchen, mich bis dahin klein zu machen", meint von der Groeben. Das wird ihm kaum gelingen. Auch im außereuropäischen Ausland besitzt der Europameister einen Namen. Die Japaner hatten ein Videoteam in Hamar, das auch die Kämpfe von der Groebens aufzeichnete. Auch die Erfinder des Judosports haben Respekt vor dem Mann mit dem jugendlichen

# "Dicke raus"

dpa, Helsinki

Nach der sportlichen Pleite mit dem Absturz in die Drittklassigkeit sagte der Cheftrainer seinen Schützlingen den Kampf an - den Kampf gegen Pfunde und gegen die Disziplinlosigkeit. Die deutschen Teilnehmerinnen waren bei der Europameisterschaft im Kür-Vierkampf in Helsinki nur durch Patzer, Stürze und Übergewicht aufgefallen. Das Gerätefinale erreichte niemand. Elke Heine wurde 17., Anja Wilhelm 23. und Christine Wetzel gar 42. der 62 Starterin-

"Wer nicht mitziehen will, soll zu Hause bleiben", herrschte Wladimir Prorok seine Turneringen noch in Helsinki an und ließ durchblicken. daß er notfalls sogar auf die Weltmeisterschaft im November in Montreal verzichten werde. Prorok sah sich plötzlich selbst in der Schußlinie von Kollegen, Fachleuten und Kampfrichtern. Selbst sein Hinweis auf den drastischen Unterschied bei der Zahl der Trainingsstunden in Ost und West zog nicht mehr. Die Spanierin Isabel Soria war als 16. beste Westeuropäerin und selbst die Österreicherin Sandra Bösch lag noch zwei Plätze vor der deutschen Meisterin Anja Wilhelm.

"Alle Dikcken raus", heißt die Devise, mit der Prorok im Schnellverfahren das deutsche Kunstturnen reiten will. Für morgen ist ein Gespräch mit der Berlinerin Brigitta Lehmann geplant, die nicht für die EM nominiert worden war. In einem Interview griff die 18jährige den Chestrainer daraufhin schwer an. Doch Prorok Jäßt Zahlen sprechen: Anja Wilhelm wog bei einer Größe von 1,56 Meter 44,1 Kilogramm, Elke Heine bei 1,65 Meter 52,8 Kilogramm. Die mit 1,59 Meter kleinere Brigitta Lehmann wog immer noch 54,5 Kilo. "Ich habe von ihr 52 Kilo gefordert, aber sie hat es nicht geschafft", meinte Prorok, Mit einem Gewicht von 50 Kilo könne Brigitta mit ihren Übungen sogar ganz oben in der Weltspitze turnen.

Jackie Fie, bei der EM als Oberkampfrichterin tätig, zeigte sich "entsetzt über die dicken Deutschen". Dasselbe Problem gäbe es auch mit Olympiasiegerin Mary Lou Retton und ihren Riegenkolleginnen. "Wir werden nach Montreal mit einer neuen Mannschaft kommen", verriet die Amerikanerin und empfahl das auch dem Deutschen Turner-Bund.

Die Weichen werden bei der DTB-Präsidiumssitzung am Wochenende in Frankfurt gestellt - so oder so. Wladimir Prorok: "Entweder Leistungssport oder nur Körperbewegung - aber dann nicht mit mir."

### NACHRICHTEN

Fußball: Bundesliga heute

Düsseldorf (sid) - In einem Nachholspiel des 27. Spieltages der Fußball-Bundesliga trifft Bayer Uerdingen heute abend (20 Uhr) auf den Hamburger SV.

München Schach-Meister

München (dpa) - Bayern München heißt der neue deutsche Schach-Mannschaftsmeister. In der Schlußrunde gelangen den Münchnern zwei

Siege über Erlangen und Bamberg.

Bellmann auf Rang zwei

Poitiers (dpa) - Der Leverkusener Achim Bellmann belegte beim vorletzten Weltcup-Turnier der Degen-Fechter in Poitiers den zweiten Platz. Im Finale unterlag der frühere Moderne Fünfkämpfer dem Italiener Ro-

berto Manzi mit 11:12. Bellmann verbesserte sich damit auf Rang zwei in der Weltrangliste hinter dem Polen Robert Felisiak.

### Dritter Platz für Groß

Rom (sid) - Doppel-Olympiasieger Michael Groß aus Offenbach belegte beim Sieben-Hügel-Schwimmfest in Rom über 100 Meter Freistil in 52.38 Sekunden den dritten Platz hinter den Schweizern Stefan Volery (52,25) und Dano Halsall (52,26).

### Gute Ausgangsposition

Madrid (sid) - Real Madrid, Klub des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers Uli Stielike, hat nach einem 2:2 im Hinspiel beim spanischen Meister FC Barcelona beste Aussichten, das Halbfinale im spanischen Liga-Pokal zu erreichen.

# ZAHLEN

rier in Forest Hills, Herren-Fimale: Lendl (CSSR) – McEnroe (USA) 6:3, 6:3.

### MOTORSPORT

1000-km-Rennen in Silverstone, dritter Lauf zur Endurance-Weltmei-sterschaft: 1. Mass/Ickx (Monaco/Belgien) auf Werks-Porsche 962, 2. Stuck/-Bell (Deutschland/England) Werks-Porsche 962, 3. Patrese/Nannini (Italien) Lancia, 4. Winkelhock/Surer (Deutschland/Schweiz) Kremer-Porsche 962. – Stand der Fahrer-WM: 1. Mass, Ickx je 50 Punkte, 3. Winkelhock, Surer je 45, 5. Stuck, Bell je 30.

### LEICHTATHLETIK

Sportfest in São Paulo: Dreisprung: 1. Prozenko (UdSSR) 17,64 m (Europarekord), 2. Banks (USA) 17,55, 3. Hof-man (Polen) 17,48.

### GEWINNZAHLEN

Auswahlwette "6 aus 45": 11, 12, 25, 30, 31, 33. Zusatzspiel: 26. (Ohne Gewähr).

WKLT: 78 000 Mark netto hat jeder Spieler von Hellas für den Titelgewinn kassiert. Sie wollen mehr . . .

Briegel: Unser Präsident Ferdinando Zhiampan hat mir einen Sportwagen für den Fall versprochen, daß ich zehn Saisontore schaffe. Neunmal habe lich bisher getroffen, nächsten Sonntag beim letzten Spiel gegen Avellino werde ich mir das Fahrzeug

# GELD FÜRS AUTO BEIM VERKAUF IHRES GEBRAUCHTEN, AUTO FÜRS GELD BEIM KAUF DES VOLVO 740 GL.

Mehr Geld fürs Auto heißt, doß die Volvo-Höndler Ihnen jetzt beim Kouf eines Volvo 740 GL einen besonders guten Preis für Ihren jetzigen Wogen zohlen. Egol, welche Morke.

Mehr Auto fürs Geld heißt, do8 der Volvo 740 GL für seinen Preis von

DM 28.990,- (unverbindliche Preisempfehlung ob importeurloger) vollstöndig ousgestattet ist. Zum Beispiel mit höhenverstellborem Fohrersitz, verstellboren Kreuzrückenstützen vorn, 5 Gong-Getriebe, Scheinwerfer-Wisch-Waschanloge und Servolenkung. Dazu kommt

der B4 kW/114 PS-Motor, der durch sein hohes Drehmoment (192 Nm bei 2500 U/min) besonders wirtschaftlich ist und yjel-Fahrkomfort bietet. Zur modernen Technik dieses Triebwerks gehören Schubobscholtung, mikroprozessorgesteverte Zündanlage, Klopfsensor und

die Möglichkeit, mit umweltfreundlichem Dreiwege-Kotalysator nochzurüsten.

Mehr Auto fürs Geld heißt ober ouch, doß wir Ihnen jetzt besonders aünstige Leosingroten onbieten können. Mehr Auto fürs Geld heißt oußerdem, doß Sie einen echten Volvo bekommen.

Mit hochwirksomen Knoutschzonen, starken Stoßstongen und mit einer stabilen Sicherheitszelle für die Possogiere. Apropos Possogiere: Mehr Auto fürs Geld beißt schließlich, doß die Possogiere im Volvo 740 GL mehr Platz hoben ols in den meisten onderen Limousinen

dieser Klasse. Strecken Sie doch mol die Beine aus - om besten bei einer Probe-

**VOLVO. EIN VORBILD AN SICHERHEIT.** ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT.

# **SDI-Partizipation**

Außen- und sicherheitspolitische Aspekte haben Vorrang

Die Außerungen des amerikanischen Generals James A. Abrahamson über eine "allenfalls begrenzte europäische Mitwirkung am Forschungsprogramm" zur strategischen Raketenabwehr (SDI) sind in Bonn mit großer Verstimmung aufgenommen worden. Abrahamson, der im US-Verteidigungsministerium als SDI-Projektleiter fungiert, hatte gegenüber einer Brüsseler Zeitung erklärt, eine europäische Beteiligung an der SDI-Forschung sei nur für den nichtgeheimen Teil denkbar. In den USA wachse die Sorge, die Sowjetunion könnte indirekt wegen eines möglichen unkontrollierten Informationsflusses an den Ergebnissen partizipieren. Die Erklärung des Generals belastete das Gespräch, das Kanzleramtsminister Schäuble am gestrigen Abend mit Vertretern der deutschen Industrie und unabhängiger Forschungsinstitute über die Möglichkeiten einer deutschen Beteiligung führen wollte.

An der Unterredung im Kanzleramt nahmen neben Schäuble weitere Minister und Staatssekretäre aus den Ministerien für Auswärtiges, Verteidigung, Forschung und Technologie sowie Vertreter der Wirtschaft teil. Nach Angaben von Regierungssprecher Sudhoff diente das Treffen dazu, die Voraussetzungen dafür zu definieren, unter denen eine deutsche Delegation, gemischt aus Vertretern der Regierung, der Industrie und einiger Forschungsinstitute, in den USA die Beteiligungsmöglichkeiten am SDI-Forschungsvorhaben ergründen soll. Von Regierungsseite war darüber hinaus zu erfahren, Bonn werde sich auf eine Beteiligung nur einlassen, wenn die deutsche Seite nicht auf "Blechschneidearbeiten" begrenzt werde oder lediglich als Zulieferer für die US-Industrie auftreten könne. Garantiert müsse sein, daß zwischen beiden Seiten ein "fairer Technologieaustausch" stattfinde.

In der Bundesregierung herrscht inzwischen völlige Klarheit darüber. daß nicht der Technologie-Aspekt für eine deutsche Beteiligung ausschlaggebend sein könne. Wie aus dem Hause von Forschungsminister Riesenhuber zu hören war, haben die außenund sicherheitspolitischen Aspekte in der deutschen Beurteilung von

RÜDIGER MONIAC, Bonn SDI absoluten Vorrang vor den technischen. Vorher sei ohnehin nicht genau zu beurteilen, welche Vorteile die Industrie aus Arbeiten der Grundlagenforschung ziehen könne. Aus diesem Grund herrscht in Bonn die Tendenz vor, eine deutsche Beteiligung anzustreben, allerdings nur mit der Maßgabe, daß sich die Zusammenarbeit mit den USA im Zeichen fairer Partnerschaft abwickelt.

> Rund zwei Wochen vor der neuen Begegnung zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand ist auch noch nicht abzusehen, ob es überhaupt zu einer gemeinsamen Position der führenden europäischen Industriestaaten kommen wird. Nach dem Bonner Weltwirtschaftsgipfel ist zwar klar geworden, daß Paris offensichtlich von einer direkten Beteiligung am amerikanischen SDI-Projekt wenig hält, gleichzeitig aber dafür plädiert, die europäischen Fähigkeiten auf dem Gebiet der Hochtechnologie gemeinsam zu entwickeln. Ähnlich hatte sich vor wenigen Tagen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher in einem Vortrag geäußert. Vor dem Landesverband Junger Unternehmer in Iserlohn warnte Genscher davor, den USA und Japan allein das Feld des technologischen Fortschritts zu überlassen. "Die Europäische Gemeinschaft auch zu einer Technologie-Gemeinschaft weiterzuentwickeln, ist eine Lebensfrage der Europäer", sagte er. Diese Haltung wird in Bonn als Bevorzugung eines engen Zusammengehens mit Frankreich verstanden, so daß möglicherweise in den nächsten Tagen vor dem Treffen Kohls mit Mitterrand angesichts des gewachsenen koalitionspolitischen Einflusses der FDP eine Kurskorrektur in der deutschen Position zu SDI bevorsteht. Zwar hatte der Regierungschef dem amerikanischen Präsidenten bei seinem Besuch in Bonn im Grundsatz eine deutsche Beteiligung an dem Forschungsprojekt in Aussicht gestellt. Kohl wird sie offenkundig aber nur dann verwirklichen können, wenn er gleichzeitig auf Genschers Rat hin Mitterrand den Beginn für eine deutsch-französische Zusammenarbeit auf diesem Sektor vorschlägt.

# Bonn besteht auf voller | Portugals Stellung in der NATO wird stärker | Lubbers spricht

Lissabon profitiert von der unkalkulierbaren Verteidigungspolitik Madrids / Reagan unterstützt "Atlantiker" Soares

ROLF GÖRTZ, Lissabon Die Unsicherheit, die von der spanischen Verteidigungspolitik ausgeht, stärkt die portugiesische Position innerhalb der Atlantischen Gemeinschaft. Bei seinem Besuch auf der iberischen Halbinsel vermied der amerikanische Präsident Ronald Reagan, in Madrid die Schwierigkeiten der spanischen Regierung in Verteidigungsfragen anzusprechen. Ein anderes Verhalten hätte das Pro-NATO-Lager der in dieser Frage gespaltenen sozialistischen Regierung unnötig geschwächt.

In Portugal steckt den regierenden Sozialisten der diktatorische Machtanspruch der Kommunisten aus der Zeit der roten Militärregierungen von 1974/75 immer noch als eine heilsame Erfahrung in den Knochen. Sozialistenchef Mario Soares - seit 1983 zum zweiten Mal an der Regierung - fand damals nur bei dem amerikanischen Botschafter Carlucci Unterstützung im Kampf gegen die von der KP ge-lenkten Militärs.

Aber weder die Europäer noch die Amerikaner wußten, daß die Sowjetunion an Portugal nur als einem Unrubeherd interessiert war, nicht aber an einem kommunistisch regierten Land. Dem Kreml genügte der Einfluß auf die ihm von den roten Militärs zugespielten ehemaligen portugiesischen Kolonien in Afrika für seine Flottenpolitik und den revolutionären Druck auf die benachbarten

Diese Vorgeschichte erklärt die besondere Aufmerksamkeit, die Präsident Reagan bei seinem Staatsbesuch in Lissabon seinem "Amigo", Ministerpräsident Soares, widmete. Er gab ihm damit eine deutliche Starthilfe für seine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen Ende 1985, Staatspräsident Eanes und Regierungschef Soares unterscheiden sich im Hinblick auf ihre außen- und wirtschaftlichen Orientierungen. General Eanes, der gerade von einer Reise nach Mozambique zurückgekehrt war, berichtete dem amerikanischen Präsidenten von der Bitte des Marschalls Zamora Machel, seine Armee durch portugiesische Offiziere ausbilden zu las-

nen an die Dritte Welt angelehnten Kurs einschlagen möchte, steuert Au-Benminister Jaime Gama ganz bewußt einen atlantischen Kurs, der den Amerikanern auch mit Blick auf die ehemaligen Kolonien Portugals in Afrika mehr entgegen kommt. So steht die Außenpolitik der portugiesischen Regierung den Widerstandsbewegungen gegen die kommunistischen Regierungen in Angola und

Während Präsident Eanes mehr ei-

Mozambique erheblich toleranter gegenüber als die Politik Eanes'.

Wahrend die Spanier die amerikanische Militärpräsenz in ihrem Lande verringern möchte, sieht die sozialistische Regierung Portugals keinen Grund, den weiteren Ausbau der amerikanischen Stützpunkte innerhalb und außerhalb der NATO zu beschränken. Für alle den Amerikanern zur Verfügung gestellten Stützpunkte erhält Portugal von den USA in sieben Jahren rund eine Milliarde Dollar. Darüber hinaus wurde im vergangenen Jahr eine portugiesisch-amerikanische Stiftung gegründet, die sich in den letzten Wochen konstituierte und der Reagan eine besondere Bedeutung beimist. Der Stiftung, die mit einem Grundkapital von 49 Millionen Dollar ausstaffiert wurde, gehören von beiden Seiten Vertreter der Privatwirtschaft und der Behörden an. Mit Hilfe des Geldes sollen qualifizierte Fachkräfte für moderne Technologie ausgebildet werden. Außerdem soll die Stiftung die Lancierung amerikanischer Investitionen in Portugal fördern. Amerikanische Großunternehmen sorgten bereits im vergangenen Jahr dafür, daß die Auslandsinvestitionen um 73 Prozent an-

Die Weigerung der Madrider Regierung, die spanischen Streitkräfte in die militärische Struktur der NATO einzugliedern, enthebt Portugiesen und Amerikaner einer Sorge, die aus der historischen Furcht der Portugiesen vor einer spanischen Hegemonialstellung auf der iberischen Halbinsel resultiert. Eine offenbar nicht zufällig veröffentlichte Betrachtung in der portugiesischen regierungsnahen Zeitung Diario de Noticias" erinnerte daran, daß Spanien nicht nur während der Zeit Philipps II., sondern auch in der jüngeren Geschichte auf eine Vormachtstellung aus war. Aus ietzt veröffentlichten Akten des Londoner Foreign Office geht hervor, daß die spanische Regierung unter Alfonso XIII. während des Ersten Weltkrieges sowohl in London als auch in Paris Interesse an "freier Hand in Portugal" bekundete. Offensichtlich waren die Spanier weniger an einer Annexion interessiert als vielmehr an einem "Vertrag oder einer Allianz, die die spanische Autoriät in den portugiesischen Entscheidungszentren sicherstellt. Zur Untermauerung sei-

Und genau diese Furcht mag die Portugiesen heute beherrschen, wenn sie ein gemeinsames spanischportugiesisches NATO-Kommando

ner Vorstellungen schickte Madrid

vorübergehend drei Kreuzer nach

Lissabon.

# von Vorbehalten gegen den Papst

Papst Johannes Paul II. hat sich für die Herausbildung eines weltweiten Jurisdiktionssystems mit effektiver Justizgewalt ausgesprochen. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag nannte er als Voraussetzung dafür die Anerkennung des Rechts eines jeden Volkes zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie auf einen gerechten Anteil am Reichtum der Erde. Weiter dürfe kein System der Rassentrennung oder irgendeiner Diskriminierung als Modell für die Beziehungen zwischen den Völkern akzeptiert werden. Friede entsteht nicht aus der Angst vor der Bombe oder der Macht des einen über den anderen", sagte das Oberhaupt der Katholischen Kirche. Friede sei nur erreichbar, wenn die Menschen in ihren Beziehungen untereinander nach Wahrheit und Liebe strebten.

Der niederländische Ministerpräsident Rund Lubbers machte dem Papst gestern die Vorbehalte vieler seiner Landsleute gegenüber der katholischen Kirchenführung in Rom deutlich. Beim Regierungsempfang für Johannes Paul II. in Den Haag sagte Lubbers: "Rom scheint doch sehr weit weg zu sein, und das Wort Rom – ich möchte das nicht verheimlichen - ruft bei vielen von uns hierzulande eine reservierte Haltung, ja manchmal sogar Mißtrauen, wach."

Die Proteste gegen den Papstbesuch hielten auch gestern an. In Den Haag wurden zwei Männer festgenommen, die eine Rauchbombe gegen seinen Wagen schleuderten. Am Sonntag hatte es bei einer Demontration mit 10 000 Teilnehmern in Utrecht Krawalle gegeben, bei denen sechs Personen verletzt und 14 festgenommen wurden. In Den Haag hatte man vor einer Polizeiwache eine Bombe gefunden, die rechtzeitig entschärft werden konnte. Ob zwischen dem geplanten Anschlag und dem Panstbesich ein Zusammenhang besteht, ist jedoch unklar.

(icsi)

\*C

2.1

Poster de

2.3

20\*\*

5m :-

7 . . .

Branch Com 200 200 ATTA . Mary and a S. . .

TENTO : Company . . P. W. 3= W44. ... 2. THE RE 25 William . ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾ The state of CERTAGE. Property of the last 26.3 L 20 de 500.00 ... Fred on Par. The state of the s land the same of the Charles in the second Establish Control Section 2.

Bernelling erte deplay very

Auf dem weiteren Programm Johannes Pauls II. standen gestern eine Audienz bei Königin Beatrix und ein ökumenisches Treffen in Utrecht. Der Papst wird bis morgen in den Niederlanden bleiben und seine elftägige Reise in Luxemburg und Bel-

### Die SPD kündigt **Dokumentation an**

Nach der Auseinandersetzung zwischen dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt und Bundeskanzler Helmut Kohl am Sonntag abend hat die SPD gestern angekündigt, sie wolle eine Dokumentation erarbeiten und der Öffentlichkeit vorlegen, in der "die ständigen Versuche" des CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler belegt würden, "die Bevölkerung aufzuhetzen". SPD-Vorstandssprecher Wolfgang Clement sagte gestern, nach dem Eklat vor den Fernsehkameras sei in der Bonner Parteizentrale eine Fülle von Telefonanrufen und Telegrammen eingegangen. Die Absender hätten sich ausschließlich positiv darüber geäußert, daß sich die SPD "die ununterbrochenen Beleidigungen durch die CDU nicht mehr bieten lasse. Geißler dazu: "Das fällt auf Herrn Brandt zurück.

# CDU begründet Vorwürfe gegen Brandt

organisiert worden war. In dem Aufruf hatte es geheißen: "Auf Hambach kann sich deshalb niemand berufen, der durch eine forcierte Politik des Wettrüstens die Kriegsgefahr erhöht, der in Lateinamerika souverane Nationen bedroht, der mit seiner Weltwirtschaftspolitik das Elend der Dritten Welt vergrößert". Der SPD-Abgeordnete Kuhlwein hatte im Pressedienst der Partei geschrieben, wenn Reagan mit seinen "gewohnten platten Sprüchen\* komme, könne er sich seine Rede an die deutsche Jugend

Hambach einen großartigen Empfang geboten haben. Zahlreiche SPD-Europaabgeordnete hatten im Vorfeld der Deutschlandreise dem amerikanischen Bot-

schenken. Inzwischen ist bekannt,

daß mehrere tausend Jugendliche

dem amerikanischen Präsidenten in

schafter in Brüssel einen Brief überreicht, in dem schwere Vorwürfe gegen die Politik der USA erhoben worden waren. Erklärungen Brandts zu Mittelamerika und speziell zur Situation in Nicaragua waren schon früher auf ein kritisches Echo gestoßen. So hatte Brandt nach einem Besuch in Nicaragua und auf Kuba im vergangenen Oktober erklärt, die sowjetische Rolle in dieser Region werde überschätzt. Von Kubas Staatschef Castro erhalte man eher vernünftige als unvernünftige Ratschläge.

Heftige Kontroversen hatte auch das am 30. April verabschiedete "Nürnberger Manifest" der SPD ausgelöst. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hatte der SPD in diesem Zusammenhang eine Verfälschung der Geschichte, eine Verharmlosung der Rolle der Sowietunion und den Versuch einer Kriminalisierung der USA

cher noch dem Leitspruch "nie wieder Krieg von deutschem Boden und nie wieder Diktatur auf deutschem Boden" gefolgt sei, sei das "nie wieder Diktatur" heute für die SPD "offenbar kein Thema mehr". In dem SPD-Manifest heißt es un-

ter anderem: "Dem Sieg der Alliierten verdanken wir die Chance eines demokratischen Neuanfangs". Geißler nannte dies eine "Verfälschung der Geschichte\*, da nur die Deutschen in den westlichen Besatzungszonen diese Chance erhalten hätten. Für die 17 Millionen Deutschen in der sowietischen Besatzungszone und darüber hinaus für die Völker Osteuropas bedeutete das Ende der nationalsozialistischen Diktatur gleichzeitig den Beginn der kommunistischen Unterdrückung". Darüber verliere die SPD kein einziges Wort. gien fortsetzen.

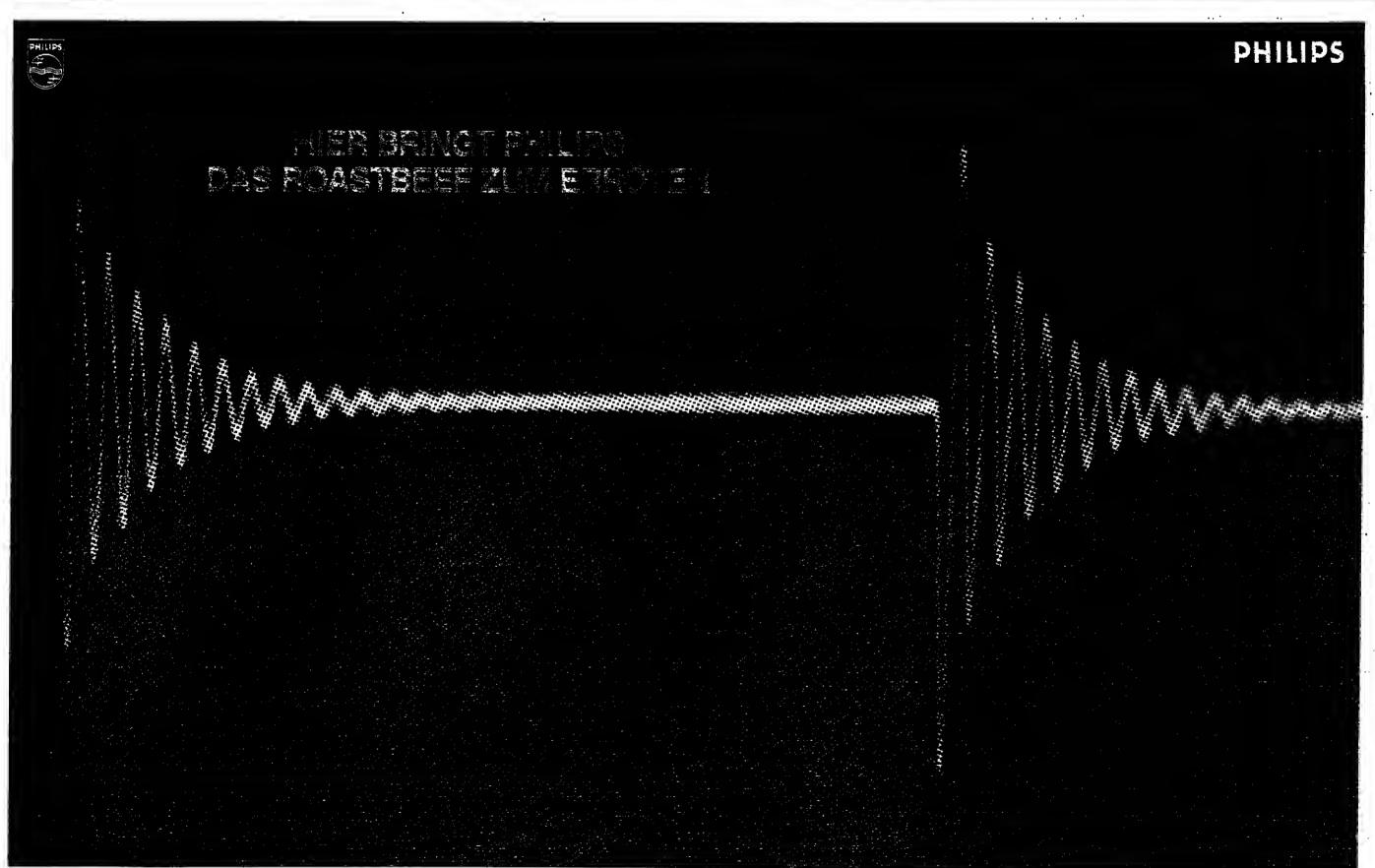

Tiefgefroren am Anfang. Aber nach dem Auftauen mit feinen Prinzeßbohnen, Stangenweißbrot und einem Speisenthermometer. Das sorgt dafür, daß das Roastbeef dann fertig ist, wenn's dem Gaumen paßt. Und nicht blutig statt rosa: im Mikrowellengerät von Philips. Die Liebe zum Detail steckt, oft unbemerkt, in

allen Hausgeräten von Philips: Auftau-Intervallautomatik,

Mikrochip und rotierende Antenne im Mikrowellengerät. Stufenlos regelbare Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine. Aluminium statt Plastik im Kühlschrank, Kälteakkus für den Stromausfall in der Gefriertruhe.

Die Liebe zum Detail ist typisch für alles von Philips: Anrufbeantworter mit Eurosignal. Leuchtstoffröhren, die nicht flackern. Bahnhofslautsprecher, die man versteht. Fernsehgeräte, die Videotext drucken. Computer, die Deutsch können: Philips.

Interessiert Sie das? Dann sollten Sie MIT PHILIPS ÜBER HAUSGERÄTE REDEN: 0911 - 360 3270

ieu.

ner

is-ck

ŗ. H

the state of the s

to see the see that the see th

Activities to the state of the

the formation of the party of t

the state of the s

e an included by

Application of the property of the control of the c

I have similarly

Heart Laborated States

lating the gerently

Figure Franchist Contractions

Marina Traditions

Printed the Bride of the

red make to seminare

the state of the s

The second second second

pe total generalistic per

Tree Ser Miserale

Proteste sign &

tioning to make it were man

Writing the Mark

The rive offer Rauchte

uner despire scalence

de halls et bei ettelle

10 10 Mil Tellactical

Kianala october bi

gene inditional fertificial en aummen in Derfte

our ester Political

Magnification of the property

weisten konnie (ka

Primatice in Assembly 2

water, etc. Agentes

dem ardens Proce

Paris II Tandenses

at have been maken Beating

tracker. Train x ?

to a man to make

laurer i leteranise

Kow in Liverburg

the artists and ar

# Am eigenen Schopf

Wh. - Eine Umfrage mit dem Ziel, das Image Nordhessens zu ergründen, dürfte bei den meisten Adressaten schlichtes Schulterzucken erzeugen: Entweder hat man von der Region gar keine Vorstellung oder geprägt durch die überreichliche Berichterstattung über "Wirtschaftskatastropben" (letzter Fall: Enka) - keine gute. Eigentlich ist es erstaunlich, daß aus dem blühenden Industrierevier der Nachkriegsjahre heute fast so etwas wie ein wirtschaftliches Niemandsland geworden ist. Über die Ursachen läßt sich nur spekulieren: eine gewisse Schwäche des ortsansässigen Unternehmertums, das die Firmen-Struktur immer mehr in Richtung der Betriebsfilialen ferngelegener Konzerne abdriften ließ, das über lange Jahre hinweg geringe Interesse einer SPD-Landesregierung (im südbessischen Wiesbaden) an dem eher konservativen Landesteil und auch die Zonenrandnähe dürften eine Rolle gespielt haben. Der schleichende Niedergang jedenfalls währt schon ziemlich lange.

Um so erfreulicher, daß eine Initiative, den Trend zu brechen, jetzt aus der Region selbst gekommen ist. Christian Decken, Präsident der Kasseler Industrie- und Handelskammer, hat die Aktion "pro Nordhessen" ausgerufen. Konkreten Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung, zur Innovationsförderung

und zum verbesserten Technologie transfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft soll auch ein imageförderndes Informationsprogramm folgen. Decken: "Wenn wir selbst nicht sagen, daß es hier zu leben und zu arbeiten lohnt – wer soll es dann draußen wissen?" Solchem Leitsatz zum Regionalmarketing ist wenig hinzuzufügen.

### Falsches Klavier?

hg Was nicht sein kann, das darf nicht sein - dieses für Einzelbandelsfunktionäre und Gewerkschafter sakrosankte Prinzip haben einige Berliner Händler jetzt unbekümmert verletzt, als sie die Ergebnisse des "langen Freitags" lobten, an dem sie laut Senatsbeschluß ihre Geschäfte bis 21 Uhr offenhalten durften. Und es kommt noch schlimmer. Sie erwarten sogar, daß die nächsten "langen Freitage" er-heblich besser werden. Ja, wie ist denn das möglich? Dank des unermüdlichen Kinsatzes ihrer Verbände sollten sie wissen, daß jede "Aushöhlung" unseres Ladenschlußgesetzes allen Beteiligten nur Nachteile bringt. Der Verbraucher müßte zum Beispiel selbst überlegen, ob er nach halb sieben lieber vor dem Fernsehgerät sitzen oder einkaufen gehen möchte. Dem Handel werde eine längere Öffbungszeit keine Mark Mehrumsatz" bringen, sagen die Verbände. Ob sich die Berimer Händler da verrechnet haben? Oder spielt hier jemand auf dem falschen Klavier? Denn das kann doch einfach nicht sein - oder?

SELBSTÄNDIGE UNTERNEHMER / Wirtschaftslage wird etwas besser beurteilt

WELT DER WIRTSCHAFT

# Bonn soll heimliche Steuererhöhungen schnell in einem Schritt zurückgeben

Die Unternehmen schätzen die Zukunftsaussichten der Wirtschaft eine Spur günstiger ein als vor einem Jahr. Dies hat eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) ergeben. Allerdings: Je kleiner die Unternehmen, desto zurückhaltender die Erwartungen. Der ASU-Vorsitzende Martin Leicht fordert das Vorziehen der zweiten Stufe des Steuerpakets. Überdies plädiert er für mehr Differenzierung in der Tarifpolitik und mehr Flexibilität in den Tarifverträgen.

Die ASU führt in jedem Frühjahr eine Mitgliederumfrage durch, an der sich diesmal rund 1300 Unternehmen beteiligt haben. Der Maßstab ist bei dieser Umfrage eine Notenskala wie in der Schule von eins bis fünf. In den Antworten schlagen sich auch Stim-

Die Zukunftsaussichten der Wirtschaft werden von 21 Prozent der befragten Unternehmen mit den Noten eins und zwei versehen (im Vorjahr 19 Prozent). 67 (69) Prozent haben die Note drei vergeben. Bei unverändert zwölf Prozent reicht es nur zur Note vier und fünf. Große Unternehmen mit mehr als tausend Beschäftigten sind besonders optimistisch.

Bei der Beurteilung der Zukunftsaussichten der eigenen Branche zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Während Industrie und Dienstleistungen bei den guten Noten deutlich zugelegt haben, gibt es bei Handel und Handwerk gegenüber dem Vorjahr einen klaren Einbruch.

Was die Zukunftschancen des eige nen Unternehmens angeht, so zeigt die Umfrage, ähnlich wie im Vorjahr, einen stark ausgeprägten Optimismus. Dieser hat nach der Interpretation der ASU allerdings einen kleinen

Dämpfer erhalten. Am stärksten ist die Zahl der "Pessimisten" im Handel gestiegen. Besonders optimistisch im Hinblick auf die eigene Firma sind die Dienstleistungsunternehmen und noch stärker die Unternehmen mit mehr als tausend Beschäftigten. Den Umstand, daß die Zukunftsaussichten des eigenen Unternehmens deutlich positiver gesehen werden als die der Branche und der Gesamtwirtschaft, wertet die ASU als Ausdruck für das Selbstbewußtsein der Selb-

Auf der Problemskala rangieren Lohnkosten, Steuer- und Abgabenbelastung, Absatzprobleme, bürokrati-sche Hemmisse und die Zunahme des unternehmerischen Risikos nach wie vor auf den ersten Plätzen. Die Kreditkosten, die 1982 noch auf dem fünften Rang lagen, sind weiter vom achten auf den zehnten Platz zurück-gestuft worden. Diese Einschätzung wird jedoch nicht von kleineren Unternehmen geteilt.

Der ASU-Vorsitzende Martin Leicht hat noch einmal die Steuerreform in einem Schritt zum 1. Januar 1986 gefordert: "Wenn der Finanzminister die ihm weiter zuwachsenden heimlichen Steuererhöhungen nicht

gibt sich, verstärkt durch den Bundesbankgewinn, ein eher kosmetischer Konsolidierungserfolg, der den Zwang zum wirklichen Sparen lokkkert." Als Zeichen für die neue \_Spendierlaune" wertet Leicht das Erziehungsgeld der CDU. Überdies sei es möglich, "daß sich die Konjunktur nicht so hält, wie wir das im Augenblick hoffen". Statt neuer Konjunkturprogramme ware das Vorziehen der zweiten Stufe der Steuerreform der eindeutig bessere Weg. Not wendig wäre nur eine "Zwischenfi-nanzierung" von zweimal neun Milliarden, die zu einem guten Teil über einen Subventionsabbau beschafft werden könnten. Mittelfristig favorisiert die ASU einen nachhaltig gesenkten, durchgehend progressiven Steuertarif mit einem Spitzensteuersatz von unter 50 Prozent.

Die Tarifautonomie steht außeralb der Diskussion", betont Leicht. Er kritisiert jedoch die große Uniformität in der Tarifpolitik. Benötigt würde künftig eine stärkere Differenzierung nach Branchen, Regionen und Qualifikationen. Auch der Tarifvertrag sei in seiner Bindungswirkung zu stark, ein Stück Regelungskompetenz sollte wie bei der Arbeitszeitverkürzung an die betriebliche Ebene weitergegeben werden. Entweder sollten Bandbreiten vereinbart werden oder dem Betrieb sollte es erlaubt werden, auch nach unten von der Vereinbarung abzuweichen.

über dem letzten Vierteljahr 1984

leicht zurückging. Die differenzierte

Konjunkturlage spiegele sich auch am Arbeitsmarkt wider. In der Inve-

stitionsgüterindustrie nehme die Be-

schäftigung zu, im Bauhauptgewerbe

seien sieben Prozent weniger Arbeit-

nehmer beschäftigt als im Jahr zuvor.

genden positiven Bedingungen für ei-

ne Fortsetzung des Aufschwungs

(verbesserte Kosten- und Ertragslage

der Unternehmen) fort. Jedenfalls be-

deute die Wachstumsunterbrechung

keine konjunkturelle Wende. Deshalb

seien auch kurzatmige wirtschaftspo-

litische Reaktionen unangebracht.

Aufgabe der Wirtschaftspolitik sei es,

im Rahmen einer langfristig orien-

tierten marktwirtschaftlichen Kon-

zeption" die Wachstumsbedingungen

zu verbessern und die Struktur-

schwächen abzubauen.

Trotzdem bestehen die grundle-

OECD-PROGNOSE

# Ausbau der Kernenergie kommt langsamer voran

Obwohl in den USA seit 1978 kein einziger Kernkraftwerksauftrag mehr vergeben wurde, hat sich das nukleare Potential der westlichen Industriestaaten (OECD) weiter stark erhöht. Ende 1984 erreichte es nach den Erhebungen der OECD-Kernenergieagentur (NEA) eine Jahreskapazität von 182 Gigawatt (GW), gegenüber 158 GW Ende 1983. Der Nuklearanteil an der gesamten Kraftwerkskapazität der OECD erhöhte sich damit auf 12,8 (11,4) Prozent.

Für dieses Jahr erwartet die NEA einen Anteil von 13,9 Prozent und für 1990 von 17,2 Prozent. Dann geht es langsamer: 18,1 Prozent 1995 und 18,8 Prozent im Jahre 2000 mit 368 GW. Diese Prognose kürzte die NEA gegenüber der vor einem Jahr veröffentlichten wegen der zwischenzeitlich reduzierten Kernenergieprogramme um fünf Prozent.

Im vergangenen Jahr waren in der OECD 24 Kernkraftwerke neu in Betrieb genommen worden, wodurch sich deren Bestand auf 264 Einheiten erhöhte. Im Bau befanden sich für diesen Zeitpunkt 112 Kernkraftwerke mit 116 GW-Leistung. Projektiert waren aber nur noch 27 Einheiten mit 28 GW. Gleichwohl werde sich die Kernkraftwerkskapazität der OECD bis zum Ende dieses Jahrhunderts mehr als verdoppeln.

Das gleiche gilt für die Erzeugung von Nuklearstrom, die von 958 Terawattstunden (TWh) im letzten Jahr (nach 807 TWh 1983) bis zum Jahre

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris 2000 auf 2139 TWh zunehmen soil Das wären 26.5 Prozent der gesamten Stromerzeugung der OECD gegenüber 17.9 Prozent 1984 und 15.8 Prozent 1983. In sämtlichen Mitgliedsstaaten mit Ausnahme Hollands war die Kernstromproduktion 1984 gestiegen, dabei um mehr als jeweils 30 Prozent in der Bundesrepublik, Spanien, Frankreich und Schweden.

Gemessen an ihrem Kraftwerkspotential und ihrer Gesamtstromerzeugung besitzt die Kernenergie in der Bundesrepublik international überdurchschnittliche Bedeutung mit Anteilen von 17,6 und 23,6 Prozent 1984. Gegenüber dem Spitzenreiter Frankreich, der Anteile von 33,2 und 58,7 Prozent vorzuweisen hatte, bleibt sie aber erheblich zurück. Die 19 deutschen Kernkraftwerke leisten 62.5 GW, gebaut werden sieben weitere, aber darüber hinaus geplant ist zur Zeit kein einziges. Demzufolge dürfte der Anteil der

Kernenergie am deutschen Stromverbrauch - 87,9 TWh oder 23,6 Prozent in 1984 – nach seinem Anstieg auf 34,4 Prozent in 1990 auf 32,5 Prozent 1995 abfallen und dann im Jahre 2000 gerade wieder 34,7 Prozent erreichen. Die Bundesrepublik stünde dann in der OECD (dem nuklearen Verbrauchsanteil nach) an sechster Stelle nach Frankreich (78,4), Belgien (52,3), Schweden (44,6), Großbritannien 34.0) und der Schweiz (41.3) Prozent Die USA blieben mit 19 Prozent allerdings immer noch der absolut größte Kernstromproduzent (697 TWh).

# Gespaltene Konjunktur

Wahlentscheidungen hängen in erheblichem Umfang von der wirtschaftlichen Lage ab, vor allem jedoch von dem Urteil, das sich die breite Öffentlichkeit von ihr macht. Und so bemühte am Wahlabend der Spitzenkandidat der CDU, Bernhard Worms, auch die im Winter stark gestiegene Arbeitslosigkeit, um die Wahlniederlage seiner Partei in Nordrhein-Westfalen zu erklären.

Kann das aber überzeugen? Immerhin hat die Frühjahrssonne im April auch den Arbeitsmarkt belebt. Verglichen mit dem Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen kräftig, allerdings lag sie noch um rund 50 000 höher als ein Jahr zuvor. Keine Überraschung, denn hier wirkt sielf in erheblichem Maße die Talfahrt der Bauwirtschaft aus, die nun keineswegs nur witterungsbedingt ist. Überhaupt: Die konjunkturelle Si-

tuation ist gegenwärtig gespaltener als in den letzten Jahren. Dieses spiegeln auch die Zahlen über die Entwicklung der Industrieproduktion wider, selbst wenn die Marz-Daten wie üblich nach oben korrigiert werden müssen. Danach meldete das Banhauptgewerbe im Februar März einen Rückgang der Aktivitäten gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres um 23 Prozent. Gleichzeitig kamen die Hersteller von Investitionsgütern auf ein Plus von 7,5 Prozent. Ipsgesamt konnte das Produzierende Gewerbe einen Zuwachs von zwei Prozent erreichen.

Eine Entwicklung, die sich auch in der mittelfristigen Betrachtung zeigt. Der saisonbereinigte Index der Nettoproduktion, wobei 1980 gleich 100 geseizt ist, lag im März für das Produzierende Gewerbe bei 99,9. Die Investitionsgüterbranche notierte bei 109,2, das Bauhauptgewerbe bei 71,7.

Gespalten verlief auch die Ent-wicklung beim Auftragseingang. Der Einbruch bei diesem konjunkturellen Frühindikator im März sollte nicht überbewertet werden. Immerhin lag das Großereignis der deutschen Wirtschaft, die Hannover-Messe, erst im April, also einige Wochen später. Das, was von der Messe bekannt wurde, deutet darauf hin, daß sich viele Unternehmen mit ihren

Aufträgen zurückgehalten haben. Unabhängig davon konnten die Produzenten von Investitionsgütern bereits im Februar/März volumenmä-

ßig 5,5 Prozent mehr Aufträge hereinholen als in der gleichen Zeit des Vorjahres, während das Verbrauchsgütergewerbe ein Minus von fünf Prozent hinnehmen mußte. Noch eine Diskrepanz: Aus dem Ausland kamen acht Prozent mehr Aufträge, während sie aus dem Inland um drei Prozent zurückgingen.

Diese Fakten deuten darauf hin, daß die Konjunktur in etwa in den Bahnen verläuft, die in den Prognosen für dieses Jahr erwartet worden waren. Einer kräftigen Zunahme der Exporte, sie legten im ersten Quartal um elf Prozent zu, und der Investitionen der Unternehmen steht eine Schwäche der Bauwirtschaft ein-schließlich der von ihr abhängigen Zulieferbereiche und des privaten Verbrauchs gegenüber, der zudem noch unter den Irritationen um das abgasarme Auto gelitten hat.

Die zurückhaltenden Lohnab-schlüsse, die zudem noch durch die vereinbarten Arbeitszeitverkürzungen gedrückt wurden, die gering fügigen Rentenanhebungen und die sind die Ursachen dafür, daß der Funke, der vom Export und von den Investitionen ausgegangen ist, bisber kaum auf andere Bereiche übergesprungen ist. Immerhin entfällt auf den privaten Konsum mehr als die Hälfte des Bruttosozialprodukts.

Trotzdem ist die Stimmung in den Unternehmen kaum anders als vor einem Jahr, woffir die Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) nur ein Beleg ist. Bei den größeren Unternehmen hat sich ausweislich der jüngsten Geschäftsberichte die Ertragslage weiter stabilisiert. Allerdings hat dieses bisher nicht auf den Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Aber es bleibt eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß sich auch hier die erwarteten langsamen Besserungstendenzen

durchsetzen Alles in allem ist die jüngste Entwicklung nicht dazu angetan, daß die Prognosen für dieses Jahr revidiert werden müssen, ein Wachstum von um die 2,5 Prozent ist erreichbar. Die Börse hat sich jedenfalls nicht von dem Wahlergebnis aus der Fassung bringen lassen. Auch ein Signal für Politiker, nicht in hektische Betriebsamkeit zu verfallen.



99 Mangelnde Objektivität des Managements bei der Beurteilung eines Auslandsprojektes ist zu oft Ursache von später folgenden Unternehmenskrisen im Maschinen- und Anlagenbau. ??

Dr. Horst Grefkes, Unternehmensberater, Viersen FOTO: WESS-HENSELE

### **USA für neue Gatt-Runde**

Es ist kaum zu erwarten, daß beim Treffen der 18er-Gruppe des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens Gatt in dieser Woche schon ein Datum vereinbart wird, für die Vorbereitungssitzung einer neuen Gatt-Runde, erklärte Peter Murphy, amerikanischer Botschafter für Handelsfragen. Die USA werden sich jedoch für eine baldige Terminfestsetzung

stark machen. Die Grundlagen für die Tagungspunkte müsse das Arbeitsprogramm der Gatt-Ministerkonferenz sein. Die Zwei-Phasen-Theorie, wonach High-Technologie und Dienstleistungen erst in einer zweiten Periode verhandelt werden sollen, lehnt Murphy als unrealistisch ab.

### BANKENVERBAND

# Die strukturellen Schwächen bremsen den Aufwärtstrend

Ein differenziertes Bild bietet nach Ansicht des Bundesverbandes deutscher Banken, Köln, die konjunktu-

relle Lage in der Bundesrepublik. Auf der einen Seite registrieren die Banken kräftige Wachstumsimpulse von Seiten des Exports und der Investitionen. Auf der anderen Seite werde die Aufwärtsentwicklung durch die strukturellen Schwächen vor allem in der Bauindustrie und durch die verhaltene, Entwicklung des privaten Verbrauchs gebremst.

Auf Grund des strengen Winters, von dem besonders die Bauindustrie getroffen wurde, gewannen die Bremsfaktoren trotz der weiterhin günstigen Exportentwicklung die Oberhand. So kam es, wie es im Konjunkturbericht für Mai des Bankenverbandes heißt, daß die Industrieproduktion im ersten Quartal gegen-

**TOURISMUS** 

# Ausländer gaben 1984 mehr Geld in Deutschland aus

SABINE SCHUCHART, Hamburg Eine positive Bilanz des Auslän-

derreiseverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland hat der Leiter der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), Günther Spazier, gestern anläßlich des "11. Germany Travel Mart" vom 12. bis 15. Mai in Hamburg gezogen. So sei die Zahl der Übernachtungen ausländischer Touristen in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 26,1 Mill. gestiegen. Die Gesamtzahl der Übernachtungen in der Bundesrepublik verzeichnete nur eine Zunahme von drei Prozent auf 208 Mill.

Durch den überdurchschnittlichen Zuwachs des Ausländertourismus hat sich die Spanne zwischen Devisenausgaben und -einnahmen in der deutschen Reisebilanz 1984 leicht verringert. Sie ging von 24,5 (1983) auf 24 Mrd. DM zurück. In die Kassen der Bundesbank flossen Reisedevisen

von 15,6 Mrd. DM (plus 11,9 Prozent), während deutsche Touristen im Ausland 39,6 Mrd. DM (plus 2,4 Prozent) ausgaben. Wiederum fast zwei Drittel aller Reisen führten deutsche Urlauber in dieser Zeit ins Ausland.

Von besonderer Bedeutung für den Ausländertourismus in der Bundesrepublik sind die Vereinigten Staaten. In den vergangenen zwei Jahren stieg die Zahl der Übernschtungen von Amerikanern in der Bundesrepublik um jeweils rund 25 Prozent. Grö-Bere Zuwachsraten im Reiseverkehr mit der Bundesrepublik gab es 1984 außerdem bei den Ländern Schweden (plus 16 Prozent, Frankreich und Japan (jeweils plus zehn Prozent) sowie der Schweiz (plus acht Prozent) und Italien, Großbritannien, und Niederlande (jeweils plus sieben Prozent). Einen Rückgang um ein Prozent gab es bei den Übernachtungen von Gästen aus Österreich.

WIRTSCHAFTS JOURNAL

### Räumungskosten sind absetzbar

München (dpa) - Wird eine eigengenutzte Eigentumswohnung wegen umfangreicher Reparatur für einen Monat vollständig geräumt, sind die Reparaturkosten uneingeschränkt abzugsfähig. Auf dieses Urteil des Bundesfinanzhofs (Az.: IX R 43/82) vom Februar dieses Jahres machte gestern die Bayerische Landesbausparkasse aufmerksam.

### Diskontsatz angehoben

Stockholm (AFP) - Die schwedische Staatsbank hat gestern den Diskontsatz um zwei auf 11,5 Prozent angehoben. Zuletzt war er im Juni 1984 um ein Prozent erhöht worden. Gleichzeitig wurde der Leitzins im Verkehr mit den Geschäftsbanken von 13,5 auf 16 Prozent angehoben.

### Zinssenkung in Frankreich

Paris (J.Sch.) - Die französische Notenbank hat zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen ihren Interventionssatz am Geldmarkt ermäßigt. Nachdem er Ende April von zehneinhalb auf zehneinviertel Prozent gesenkt worden war, beträgt er ab heute zehneinachtel Prozent. Obwohl die gestern beschlossene Zinssenkung verhältnismäßig bescheiden ausgefallen ist, erwartet man jetzt, daß die französischen Banken ihren Basiszins (Prime Rate), der seit Januar unverändert 11.5 Prozent beträgt, ermäßigen werden.

### Mehr Öl gefördert

Lendon (fu) - Die Produktion von Öl aus der Nordsee hat im April zum ersten Mal die Ölproduktion von Saudi-Arabien übertroffen. Die Nordsee-Produzenten förderten im vergangenen Monat 3,6 Mill. Barrel pro Tag (em Barrel = 159 Liter) gegenüber 3,4 Mill. Barrel in Saudi-Arabien. Von den 3.6 Mill. Barrel entfielen 2.7 Mill. auf den britischen Nordseesektor. Inzwischen sind die Spotmarkt-Preise für Nordseeöl scharf gefallen. Nachdem die staatliche britische Ölgesellschaft BNOC den offiziellen Ölpreis

27,90 Dollar je Barrel Brent-Öl herabgesetzt hat, sind die Spotmarktpreise für Juni-Lieferung inzwischen auf unter 26 Dollar gefallen.

### Aktien überzeichnet

London (fu) - Das Angebot zur Zeichnung der restlichen 48 Prozent der Aktien an dem 1981 teilprivatisierten Luft- und Raumfahrtkonzern British Aerospace zum Preis von 375 Pence je Aktie wurde fünfmal überzeichnet. Einem Zuteilungsschlüssel zufolge werden nur zwischen 100 und maximal 725 Aktien zugeteilt, um eine möglichst breite Streuung bei Kleinanlegern zu gewährleisten.

### Autoexport gut behauptet

Paris (J.Sch.) - Der französische Pkw-Export lag im ersten Quartal um 0.5 Prozent unter dem Voriahresstand, obwohl die Nachfrage in Europa (ohne Frankreich) um fünf Prozent zurückgegangen war, teilt der Automobilverband mit. Die Produktion mußte aber wegen des schlechten Inlandsgeschäfts um 6.9 Prozent reduziert werden.

### Interhospital erfolgreich

Düsseldorf (Py.) - Die Internationale Krankenhausfachmesse "Interhospital '85", die am Wochenende in Düsseldorf zu Ende ging, wartete mit einem neuen Rekord auf. Mit über 85 000 Fachbesuchern aus 59 Ländern wurde gegenüber der Veranstaltung vor zwei Jahren ein Besucherzuwachs von fast 10 Prozent erzielt. Überdurchschnittlich zugenommen hat mit 17 000 auch der Besuch aus dem Ausland.

### Kritik an Genußscheinen

Düsseldorf (Py.) - Die von einigen Großbanken vorgesehene Ausgabe von Genußscheinen betrachtet die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) mit äußerster Zurückhaltung. Die DSW sei zwar nicht grundsätzlich gegen die juristisch zulässigen Genußscheine. befürchte jedoch ungünstige Entwicklungen für den Kapitalmarkt.

APVI

# **Timmendorfer Strand**

# Harzburger Sommerseminare 1985

**Bad Harzburg** 

gackern.

me Later

Auskünfte und Seminaranmeklungen: AFW · Amsbergstraße 22 · 3388 Bad Harzburg 1 · Tel. Anmeldung möglich · Tel. (0 53 22) 7 30 · Telex 957 623 dvg

Rhetorik und Kinesik Redegewandthait und Körpersprache (21/2 Tage, DM 1650,-) Dozent: Dipl.-Kfm. Rolf H. Ruhleder

Der sichere Weg zur Beherrschung von Atem, Stimme und Sprache (21/2 Tage, DM 1650,—) Dozent: Prof, Dr. Horst Coblenzer

(21/2 Tage, DM 1300,-) Dozent: Hilmar Kruse Angewandte Rhetorik für Führungskräfte Ein Intensiv-Seminer (21/2 Tage, DM 1090,-)

Dozent: Slegfried W, Kartmann Verhaltenspsychologie für des Management (21/2 Tage, DM 1090,-) Dozent: J. Stephan Osbelt

11. 7. - 13. 7. B5 Timmend, Strand 8. 9. - 10. 9.85 **Bad Harzburg** 12. 8. - 14. 8.85 Timmend. Strand Rhetorik leicht gemacht 18. 9. - 18. 9.85 Bad Harzburg 12. 8. - 14. 8.85 Timmend. Strand Was Manager von Mikrocomputern wissen müssen **Bad Harzburg** 

3. 10. - 5. 10. 85 Timmend. Strand 12, 8, - 14, 8, 85 19. 9. - 21. 9.85 **Bad Harzburg** 12. 8. - 14. 8.85 Thorogod, Strend 11, 11, -13, 11, 85 **Bad Harzburg** 

Führungsverheitenstreining mit gruppendynamischen Methoden — Grundseminar (31/2 Tage, DM 1550,—) Dozenten: Dr. Christian G. Freilinger, Ingo Lanzdorf Transaktionsanalyse für Manager Kommunikationstraining auf der Grundlage der Transaktionsanelyse (3 Tage, DM 1490,-) Dozent: Karl Hainz Hahne Der erfolgreiche Verkaufsleiter

Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz (3 Tage, DM 1290,-) Dozent: Walter H. Braun Autogenes Training für Manager - Entspannung und Konzentration - Intensivseminar (2 Tage, DM 1050,-) Dozant: Prof. Dr. med. Hellmuth Kleinsorge

Arbeitstachniken und Time-Management (2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tage, DM 1390,—) Dozent: Walter H. Braun

Timmend, Strand 14. 8. - 17. 8. B5 Bad Harzburg 27. 11. *-* 30. 11. 85 Timmend. Strand 14. 8. – 17. 8.85 Bad Harzburg 25. 11. - 27. 11. 85

Tisnmend. Strand 19. 8. - 21. 8.85 Bad Harzburg 28. 10. - 30. 10. 85 Timmend. Strand 23. 8. - 24. 8.85 Bad Harzburg 4. 10. - 5. 10, 85 Timmend. Strand 25. 8. - 27. 8. 55

26. 9. - 28. 9.85

Bad Harzburg

Harzburg-Kolleg der deutschen Wirtschaft - Zehn-Wochen-Lehrgang für Unternehmensführung mit Vorbereitung auf die IHK-Prüfung als Management-Assistent - Nächster Termin: 16. 9. - 23. 11. 85

GOLFSTAATEN / Rezession belastet Arbeitsmarkt

# Ausländer werden entlassen

PETER M. RANKE, Riad

Die wirtschaftliche Rezession in den arabischen Golfstaaten, die vor allem eine Folge der gesunkenen Erdöl-Einnahmen ist, schlägt nicht nur auf die verringerten Staatsausgaben durch, sondern auch auf die Beschäftigungszahlen ausländischer Arbeitskräfte. In den Golfstaaten einschließlich Saudi-Arabien, aber mit Ausnahme von Oman, wurden 1984 von insgesamt vier Millionen ausländischen Arbeitskräften über 700 000 entlassen; dieses Jahr folgt noch einmal eine halbe Million.

Es sind vor allem Bauarbeiter aus Südkorea, den Philippinen und Pakistan, die nach Hause geschickt werden, wo sie die Heere der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten vergröflern und entsprechende soziale Spannungen schaffen. Aber auch Angestellte von Fuhrunternehmen. Banken, Handwerksbetrieben und selbst Hausangestellte verlieren ihre Stellungen und müssen abreisen. Unter ihnen sind Inder, Ceylonesen und Bangladeschis, während Araber wie Jemeniten und Ägypter noch gehalten werden. Allein in Kuwait hat sich die Zahl der neuen Arbeitsgenehmigungen um mehr als sechzig Prozent

Auf den Flugplätzen Saudi-Arabiens, Kuwaits, Qatars und der Emirate sammeln sich die Abreisenden in dicken Menschentrauben, während ankommende Maschinen aus Südasien praktisch leer sind. Früher war es umgekehrt. In den Städten stehen Wohnlager und Wohnungen leer, Wohnbaracken sind in Mengen zu verkaufen. Die Massenabwanderung der Ausländer verringert auch die Umsätze der heimischen Geschäftswelt, deshalb werden allein in Saudi-Arabien nach amtlichen Schätzungen dieses Jahr 330 Firmen schließen

In Saudi-Arabien und Kuwait schränken sich auch die Vertretungen westlicher Firmen ein. Allerdings wäre in den Golfstaaten auch ohne Rezession und zunehmende Kreditaufnahme der Bau-Booin zu Ende gegangen, da die 16 neuen Werke der Petrochemie in Saudi-Arabien, die Infrastruktur und die neuen Städte weitgehend fertiggestellt sind. Dazu kommt die fortschreitende Ausbildung einheimischer Kräfte zu Facharbeitern. Saudi-Arabien will im neuen Fünfjahresplan allein 600 000 Arbeitskräfte schulen, die Ausländer ersetzen sollen.

Während Qatar nichtarabischen Ausländern verbietet, Besitz in Landwirtschaft, Handels- oder Industrieunternehmen zu erwerben, hat Saudi-Arabien jede Einstellung in den Staatsdienst gestoppt. Das macht böses Blut unter den zahlreichen Hochschul-Absolventen, die aus dem westlichen Ausland heimkehren. Wegen der Rezession fürchten zahlreiche Banken im Golfgebiet um ausgeliehe-

Saudi-Arabien, das größte und reichste Öl-Exportland am Golf, förderte im April gerade noch 3,2 Millionen Barrel (Faß) am Tag. Davon gehen noch 800 000 Barrel in den Eigenverbrauch. Möglich ist die Förderung von 12,5 Millionen Barrel. Notwendig, um die Staatsausgaben auszugleichen und den bisherigen Wirtschaftsaufbau fortzusetzen, wären aber 8.5 Millionen Barrel am Tag.

Die saudischen Öl-Einnahmen sind mit 27 bis 29 Mrd. Dollar 1985 nur noch ein Viertel so hoch wie die Einnahmen vor fünf Jahren. Dafür hoffen die Saudis auf beträchtliche neue Deviseneinnahmen durch ihre in acht Jahren für zehn Milliarden Dollar aufgebaute Petrochemie in Jubail und Janbo, darunter sind drei neue Groß-

### NAMEN

Walter Kruchen, Königswinter, Vorstandsmitglied des Industrie-Pensions-Vereins E. V., Varel, ist am 31. März in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger wurde Eberhard Bäumer.

Dr. Michael Goebel (45) ist vom stellvertretenden zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Horten AG, Düsseldorf, ernannt worden. Generalbevollmächtigte wurden Wolfgang Kraus (41) und Wolfgang Wittenburg

Karl Heinz Eickenberg, Vorstandsmitglied der Dierig Holding AG, Augsburg, wurde als Nachfolger von Eberhard von Rosenberg in den Aufsichtsrat der Kottern Textil GinbH, Kempten, und in den Beirat der Riedinger Textil GmbH, AugsVEBA / Verschmelzung von NWK und Preußenelektra bringt Steuervorteile

# "Großzügiges Abfindungsangebot"

In der deutschen Elektrizitätswirtschaft steht eine bedeutsame strukturelle Veränderung bevor. Im Konzembereich der Veba soll die Zusammenarbeit der Preußischen Elektrizitäts-AG (Preußenelektra), Hannover, und deren Tochtergesellschaft Nordwestdeutsche Kraftwerke AG (NWK). Hamburg, durch eine Verschmelzung beider Unternehmen unter einheitlicher Leitung verstärkt werden. Wie der Vorstandsvorsitzende der Veba, Rudolf von Bennigsen-Foerder, in Hamburg betonte, eröffne eine solche Zusammenfassung Möglichkeiten der Optimierung in der laufenden Stromerzeugung und in der Kapazitätserweiterung. Durch die ferner geplante Einbringung der beiden verschmolzenen Unternehmen in den Organbereich der Veba entstehen zudem steuerliche Vorteile. So können bei der Veba die mit steigender Tendenz anfallenden steuerfreien Außenerträge im Inland thesauriert werden.

Aus den zusammengefaßten Unternehmen entsteht eine Gruppe mit rund 50 Mrd. kWh Produktionsleistung und einem Liefergebiet von einem Drittel der Bundesrepublik mit 12 Mill. Einwohnern. Der Anteil an

der öffentlichen Stromerzeugung beträgt 15 Prozent. Die Gruppe verfügt über eine Kapazität von 11 000 MW. davon 5000 MW Kernenergie. Der Umsatz einschließlich Tochtergesellschaften dürfte 8 Mrd. DM erreichen.

Sitz des neuen Unternehmens soll Hannover am Piatz der aufnehmenden Preußenelektra sein. Die Verwalturig der NWK in Hamburg mit 350 Angestellten wird schrittweise nach Hannover verlagert. Vorstandssprecher wird Hermann Krämer, der bislang Vorstandsvorsitzender der NWK und Vorstandsmitglied bei der Preu-Benelektra ist. Ulrich Segatz scheidet auf eigenen Wunsch bei der Preußenelektra aus.

Die gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung sieht in einer ersten Phase vor, daß Veba den freien Stamm- und Vorzugsaktionären der NWK (66 Prozent hält die Preußenelektra) einen Umtausch ihrer Aktien in Veba-Aktien im Verhältnis 1 zu 1 und eine zusätzliche Barzahlung von 45 DM je 50-DM-Aktie vorschlägt. Durch die Barzahlung sollen die umtauschwilligen NWK-Aktionäre besser gestellt werden. Das durch ein Gutachten festgestellte Umtauschverhāltnis beträgt 1 zu 0,8. Der Umtausch ist erst nach der Veba-Hauptversammlung am 22. August möglich. weil die HV das dazu nötige bedingte Kapital schaffen muß. Falls alle freien Aktionäre zustimmen, müßte das bedingte Kapital 275 Mill. DM betragen.

Das schließt die 13.6 Prozent freien Aktionäre der Preußenelektra mit ein, denen ebenfalls ein Umtauschangebot von 1 zu 1 und 45 DM Barzahking gemacht wird. Neben der Veha sind die Stadt Frankfurt, das Land Hessen und andere Kommunen beteiligt. Das Angebot an die freien NWK-Preußenelektra-Aktionäre, durch Umtausch am Veba-Konzern beteiligt zu werden, bezeichnet von Bennigsen-Foerder als "großzügig".

Die Veba sei an einer Realisierung der Schritte noch in diesem Jahr interessiert. Nach dem Ergebnis des Umtauschangebots werde sich entscheiden, welche Maßnahmen zur Verschmelzung beider Unternehmen ergriffen werden und wie die erweiterte Peußenelektra in den Veba-Verbund eingegliedert wird. Parallel wird Veba die Eingliederung der Chemie-Verwaltungs-AG in den Organkreis vollziehen. Den rund 5 Prozent freien Aktionären wird ein Umtauschangebot von 1 zu 1 gemacht.

OSTERREICH / Kreditwesengesetz wird novelliert - Strengere Eigenkapitalvorschriften

# Rücklage für die Auslandsrisiken

In einer vielbeachteten Rede vor dem Bankenverband in Wien hatte der österreichische Finanzminister Franz Vranitzky kürzlich weitgehende Maßnahmen avisiert, um die Kreditwirtschaft künftig vor nachhaltigen Schäden zu bewahren.

Der Grund dafür liegt in einem seit Jahren ausufernden Wettbewerb, der zum Teil bereits ruinöse Formen annimmt. Dies führte dazu, daß Österreichs Geldinstitute unter einer stark nachlassenden Ertragskraft leiden wie auch unter einer im internationalen Vergleich äußerst dürftigen Eigenkapitalausstattung.

Angesichts der bedrohlichen Entwicklung hatten Finanzministerium und Notenbank ein "freiwilliges" Wettbewerbsabkommen der Institute erzwungen, das im März 1985 in Kraft getreten 1st und in erster Linie die Konditionen im Aktiv- wie im Passivgeschäft regelt.

Aber damit nicht genug; der Mini-ster kündigte eine Novellierung des aus dem Jahre 1979 stammenden Kreditwesengesetzes (KWG) an. Die gravierendste Änderung wird die Eigenmittelvorschriften betreffen: Bisher gelten vier Prozent der Einlagen als Minimum, Künftig sollen es vier Prozent der (konsolidierten) Bilanzsumme (abzüglich einiger spezifischer Po-

sitionen) sein. Als Bedingung für Bilanzsummenwachstum gilt somit dann auch eine entsprechende Stärkung der Eigenmittel über die Erträge. Als Prämisse für das anzurechnende Eigenkapital habe zu gelten, daß es voll eingezahlt sei, dauerhaft zur Verfügung stehe und am laufenden Verlust teilnehme,

so Vranitzky. Gegen das in letzter Zeit in Österreich von einzelnen Instituten favorisierte "Eigenkapitalsurrogat" in Form von stillen Einlagen und aufge nommenem nachrangigem Kapital meldete Finanzminister Vranitzky Bedenken an, was entsprechende Definitionsänderungen erwarten läßt.

Ebenfalls neu definiert wird die bisherige Sammelwertberichtigung als künftige Haft-Rücklage mit Auflösungsmöglichkeit im Verlustfall. In diese Rücklage soll auch das Auslandsgeschäft miteinbezogen werden. Letzteres will Vranitzky aber künftig in seinem zuletzt bei manchen Instituten gleichsam zügellosen Wachstum begrenzt wissen; außerdem soll das Währungsrisiko täglich am haftenden Eigenkapital gemessen

Auch die Großkredite sollen in Proportion zum haftenden Eigenkapital begrenzt werden. Die im Augenblick geltende Grenze liegt bei 7,5 Prozent der Verpflichtungen.

TANKERMARKT / Belebung läßt auf sich warten

# Die Raten bleiben gedrückt

WILHELM FURLER, London Die Hoffnungen in der internationalen Schiffahrt, daß sich die Lage am Welt-Tankermarkt nach Ostern verbessern würde, haben sich nicht erfüllt. Auch die relativ ruhige Periode im Golfkrieg, die in letzter Zeit zu beobachten war, hat sich auf eine Belebung der Tankerfahrt so gut wie nicht ausgewirkt, erklärt das Londoner Schiffahrts-Brokerhaus E. A.

Im Gegentell: Die Region Persischer Golf war den Angaben von Gibson zufolge besonders ruhig. Zwar wurde in der vergangenen Woche ein 225 000-Tonnen-Tanker zu einer Rate von Worldscale 23 für die Reise nach Taiwan gechartert. Doch ansonsten handelte es sich um Reisen von Tankern kleiner bis mittlerer Größe zu gedrückten Raten.

Aus Indonesien wurden nur sehr geringe Ölladungen gemeldet, und im mediterranen Raum gab es Gibson zufolge überhaupt keinen Markt. Westafrikanisches Rohöl wurde zwar weiterhin verladen, aber in deutlich geringerem Umfang als in den Wo-chen zuvor. Der Überhang an Überschuß-Tonnage in diesem Gebiet ist so groß, daß ein Anziehen der Tankerraten nicht eingetreten ist und in ab-

sehbarer Zeit auch nicht erwartet

Auch eine zunehmende Charter-Aktivität im Nordsee-Raum aufgrund des jüngsten Preisrückgangs für Nordseeöl - die Spotmarktpreise für Juni-Ablieferung sind inzwischen auf unter 26 Dollar je Barrel (ein Barrel = 159 Liter) gefallen - hat zu keiner allgemeinen Verbesserung des Ratenniveaus in diesem Bereich geführt.

Abzuwarten bleibt, so ein anderer Schiffahrtsbroker. Galbraith's. ob sich die US-Administration tatsächlich entschließen wird, bestehende Beschränkungen bei der Verschiffung von Alaska-Öl aufzuheben und auch moderne Tanker sich an diesem hıkrativen Markt beteiligen zu lassen In der amerikanischen Presse wird ein solcher Schritt in der nächsten Zeit erwartet. Dies könnte zu einer gewissen Entspannung am Welt-Tankermarkt führen, auch wenn die Auswirkungen relativ gering bleiben

Auch in der Trockenfahrt hat sich das Ratenniveau in letzter Zeit nicht verbessert. Dem Brokerhaus Denholm Coates zufolge - so berichtet jedenfalls die Londoner "Financial Times" – bewegen sich die Raten in der Atlantik-Fahrt sogar nach unten

GROSSBRITANNIEN / Börse für Währungsoptionen

# Kooperation mit Philadelphia

An der Londoner Börse wird am Donnerstag der Handel mit Währungsoptionen aufgenommen. Zum ersten Mal in der Geschichte der London Stock Exchange wird damit Nichtmitgliedern der Börse der Zugang zum Börsenparkett geöffnet. Banken, Rohstoffhändler, Broker und Optionsspezialisten werden gemeinsam mit Börsenhändlern und Jobbern diese neue Art von Optionshandel betreiben. Nur elf Tage später wird die London International Financial Futures Exchange (Liffe) eine konkurrierende Börse für Währungs-

optionen ins Leben rufen. Für die spezielle Teilnahme am Handel mit Währungsoptionen an der Londoner Börse liegen inzwischen etliche Anträge vor, unter anderem von der Standard Chartered Bank und vom führenden Rohstoff-Brokerhaus Rudolf Wolf. Zunächst wird der Optionshandel mit Dollar-Sterling-Kontrakten zu jeweils 12 500 Pfund Ster- · spiel zu stellen.

ling aufgenommen. Wenig später werden Dollar-D-Mark-Kontrakte zu 62 500 DM folgen.

Dr Heli

200

Der Handel mit Währungsoptionen in London wird offiziell vom Präsidenten der Börse in Philadelphia eröffnet. Die Londoner Stock Exchange will mit dieser amerikanischen Börse gemeinsame Optionskontrakte etablieren. Dies ermöglicht einen umfassenden Optionshandel mit Währungskontrakten, der in London öffnet und in Philadelphia schließt. Die Clearing-Organisationen beider Bör-sen werden morgen Gespräche über die Modalitäten aufnehmen.

Inzwischen hat die Liffe mitgeteilt. daß ihr Handel mit Währungsoptionen von der Mehrwert-Besteuerung ausgenommen wird. Ursprünglich beabsichtigten die Steuerbehörden, den Währungsoptionshandel an der London International Financial Futures Exchange steuerlich auf eine Stufe mit Spielkasinos und dem Toto-

# **MANNESMANN**

Servosysteme der neuen Generation

# TRANS 01 steuert neue Ziele an



Die Mikroelektronik ist der Schrittmacher wirtschaftlicher Fertigung: Computer steuern und überwachen Materialtransport und Produktionsablauf, elektronische Antriebe bestimmen den Arbeitstakt. Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit sind die Voraussetzungen für hohe Qualität und Produktivität.

Indramat, eine Tochtergesellschaft von Mannesmann Rexroth, hat numerisch gesteuerte AC-Servoantriebe entwickelt,

die die automatische Fertigung weltweit revolutionieren Sie sind wartungs- und verschleißfrei, energiesparend und hochbelastbar, der modulare Aufbau ermöglicht kurze Rüstzeiten und schnellen Produktionswechsel. In Tausenden von CNC-Industrieanwendungen aller Schwierig-keitsgrade machen sie sich nützlich – und bezahlt

Überlegene Technik für die Fertigungssysteme der Zukunft.

mannesmann technologie



Nr. 111 - Duchelog his

R tails auf uch want

Auch Core dings of the Core of

Action with the first the

Accommended to the state of the

ALTERNATION OF THE PARTY OF THE

High and the second of the sec

to the state of th

The second secon

hat eletation Day of

The street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of th

Same and the same of the

aparter water

April or der Trick

to have always a least

The Box

and a contract Pulping

defend the world

Training the state of the state

tan Wahrungson

W. College Comment of

erde teller D.Mass.

Two the idea mit Williams

Latin to ward offer.

mien der Bernem Phi

the Landon to

will mid days at

A.S. C. Medicine Off

all horses. Does confidence

PRINCIPAL PRINCIPAL

merch merchten der al.

4 most of Physicians

Carry's Charachama

e Meatal falen aufrem

Hart or bert lett wild.

2 and brentel mille.

" " " Mentions

(名) 1 25 7 4 2 15

the first the Sec

The William of the planting

the state of the s

The state of the state of

and in the many of

Mary Charles

mailler Shire

ich - undhe

and a Solam

tr wet um mercen de &

likes I'M folgen

hen

e in

ieu-

ner

æn. viel

cert

de-

wie

or Albins ck

٦d

m

DEUTSCHE GIROZENTRALE / Im Endspurt Wachstum

# en gedn Ertrag zufriedenstellend

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Sollte eine Neuordnung der öffentlichen Bankenstruktur in Baden-

Württemberg den Anstoß zu einer regionalen Konzentration der Landesbanken geben, würde wohl auch die Deutsche Girozentrale - Deutsche Kommunalbank - (DGZ) bei einem solchen Zusammenschluß am Platz Frankfurt eine Rolle spielen, glaubt Vorstandsvorsitzender Ernst-Otto Sandvoß. Denn als Zentralinstitut der Landesbanken habe die DGZ keine Zukunft, da einige Landesbanken erheblich größer sind als die DGZ.

Die geschäftliche Entwicklung der DGZ im letzten Jahr und auch in den ersten vier Monaten dieses Jahres qualifizierte Sandvoß als zufriedenstellend. Der Gewinn vor Steuern und Wertberichtigungen fiel mit rund 175 Mill. DM allerdings um etwa zehn Mili. DM niedriger aus, weil die Eigenhandelserträge um diesen Betrag auf gut 30 Mill. DM zurückgingen, während das Teilbetriebsergebnis aus dem laufenden Geschäft wie im Vorjahr wieder rund 144 Mill DM erreichte.

Mill. DM stärker als je zuvor am winn, weil weniger Wertberichtigun-Der Fiskus partizipierte mit 81 (64)

gen vorgenommen wurden. Aus dem Jahresüberschuß von 26.5 (23.5) Mil. DM werden nach Ausschüftung von wieder sechs Prozent auf das erhöhte Kapital abermals 5 Mill. DM in die offenen Rücklagen gesteckt.

Nach einer Flaute in den ersten drei Quartalen verzeichnete die DGZ zum Schluß doch noch Wachstum, vom Kommunalkreditgeschäft (15,6 nach 14,4 Mrd. DM) und der Aufstockung des Wertpapierbestandes von 5,0 auf 5,6 Mrd. DM getragen wurde. Auch das langfristige Industriekreditgeschäft konnte ausgeweitet werden. Das gesamte Kreditvolumen wuchs um gut vier Prozent auf knapp 21 Mrd. DM. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 4,6 Prozent auf 30,6 Mrd. DM

Das Geldhandelsvolumen blieb praktisch unverändert. Zur Refinanzierung wurden 4,7 Mrd. DM Schuldverschreibungen begeben Expandiert hat die DGZ trotz hoher Rückfhüsse im Auslandsgeschäft, das sich auf Debitoren mit zweifelsfreier Bonität konzentrierte. In Problemländern ist die Bank mit rund 500 Mill. DM engagiert, wovon die Hälfte wertberichtigt ist.

CLOUTH-GUMMI / Trotz Flaute Dividende gehalten

# Philadel Das neue Jahr wird besser

Überkapazitäten, Kostensteigerungen, ein flauer Heimatmarkt und zusätzlich preisdrückender Anstieg der Importe - eine Flut von Plagen berichtet die Kölner Clouth Gummiwerke AG für 1984 aus der deutschen Kautschukindustrie. Im Unterschied zu der in ihrem Absatz nur leicht geschrumpften Branche fiel die Produktion bei Clouth sogar um ein Zehntel hinter 1983 zurück.

Doch aus konstant gebliebenem Umsatz von 258 Mill. DM mit jahresdurchschnittlich 1409 (1464) Beschäftigten und 24 (22) Prozent Exportanteil schaffte die Firma immerhin noch 2,7 (3,6) Mill. DM Jahresüberschuß, Die beiden paritätischen Eigentümer von 14 Mill. DM Aktienkapital (Continental Gummi-Werke AG und Philips Kommunikations-Industrie AG) erhalten abermals acht DM Dividende, die Rücklagen werden noch um 0.5

J. GEHLHOFF, Düsselderf (1,4) Mill. auf 4,9 Mill. DM aufge-

Einbußen erlitt Clouth vor allem bei Stahlseilgurten (20 Mill. DM Umsatzminus) und bei Gewebegurten, wo der von "deutlichem" Preisverfall begleitete "starke Verdrängungswettbewerb" um den Hauptkunden Steinkohlenbergbau der Firma nun wohl strukturelle Veränderungen" aufnőtigen werde. Das ist der einzige Schatten auf dem positiven 1985er Ausblick des Vorstands.

Im Gesamtgeschäft, in dem der Bereich Wehrtechnik/Formartikel auch 1984 kräftig weiterwuchs, erwartet er für Umsatz und Absatz einen "leichten Anstieg" nebst Gewinnbesserung. Gestützt wird diese Hoffmung vor allem durch "starke" Belebung des Auftragseingangs in den letzten Monaten von 1984, der damit im vollen Berichtsjahr 280 (234) Mill. DM erreichte und den Auftragsbestand zum Jahresende um 19 Prozent auf 127 Mill. DM steigerte.

SEL/Weg in die Hochtechnologie konsequent fortgesetzt - Schwarze Zahlen auch in der Unterhaltungselektronik

# Der Export sorgt für kräftigen Rückenwind

WERNER NEITZEL Plorzheim Die Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), Strittgart, die nach Einschätzung ihres Vorstandsvorsitzenden Helmut Lohr den Weg in die Hochtechnologie konsequent fortgesetzt habe, beschiennigt ihr Wachstumstempo. Für das laufende Jahr 1985 rechnet Lohr mit einer Steigerung des Gruppenumsatzes um 12 Prozent auf über 5 Milliarden DM sowie mit einer nicht unbeträchtlichen Verbesserung des Ergebnisses. Grundlage für dieses Wachstum ist vor allem der kräftige Rückenwind aus dem Export. Die dynamische Entwicklung vollziehe sich in der ganzen Breite des Programms. Auch die Bürokommunikation und die Unterhaltungs-

Den Geschäftsverlauf, der im ersten Quartal 1985 lediglich ein Umsatzolus von 1,7 Prozent brachte, bezeichnete der SEL-Chef als untypisch. Faktum sei, daß sich das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte "verdichte". Der Auftragsbestand lag am Ende des Quartals um 11,4 Prozent über dem der entsprechenden Vorjahreszeit. Die kräftig gestiegene Kapazitätsauslastung, die Einführung der 36,5-Stunden-Woche und die

elektronik gingen dieses Tempo mit.

Beteiligung an der Computerfirma CTM werden dazu führen, daß die SEL-Gruppe Ende dieses Jahres eine um etwa 6 Prozent höhere Belegschaftszahl ausweisen wird. Die Investitionen sollen in diesem Jahr um 10 Prozent aufgestockt werden. Auch befinde man sich in Überlegungen zur Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals von 50 Mill. DM. .Wir sind ungemein optimistisch

für imser Unternehmen", meinte Lohr und verwies auf die Einführung neuer Systeme (digitaler Technologien in der Vermittlungs- und Übertragungstechnik sowie in der Unterhaltungselektronik), die ein deutliches Zeichen für die ungebrochene Innovationskraft der SEL seien. Hinzu käme, daß die Kostenstruktur in der Fertigung verbessert worden sei. Es werden nunmehr die Früchte dieser so gewonnenen stärkeren Ertragskraft geemtet.

Die verbesserte Ertragslage schlägt sich in einem um 8,8 Prozent höheren Nettogewinn nieder. Auch der um 22,7 Prozent gestiegene Cash-flow kennzeichnet die innere Stärke. Daß der Jahresüberschuß umter dem des Vorjahres blieb, ist auf eine Sonderzuführung von 80 Mill. DM an die

ren. Die freien Aktionäre, die 16 Prozent des Kapitals von 384 Mill. DM halten, bekommen wie im Vorjahr die Garantiedividende von 21 Prozent Die Muttergesellschaft ITT wird mit einer von 21 auf 11 Prozent reduzierten Dividende bedient.

An dem Zuwachs des Gruppenumsatzes um 4,6 Prozent auf rund 4.5 Mrd. DM waren alle Sparten beteiligt. Die mit dem Arbeitskampf verbundenen Umsatzausfälle wurden bis zum Jahresende weitgebend ausgeglichen. Im Bereich der Nachrichtentechnik vergrößerte sich das Geschäftsvolumen (einschließlich Innenumsätze) um 5,6 Prozent auf über 2.8 Mrd. DM, bei Bauelementen nahm es um 8.6 Prozent auf 733 Mill. DM zu. Trotz eines "ruinősen Preiskampfes" erhöhte sich in der Unterhaltungselektronik, wenn auch nur geringfugig, der Umsatz um 0,3 Prozent auf 1,14 Mrd. DM. Gleichwohl habe man auch in diesem Bereich im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern schwarze Zahlen geschrieben.

Das für die SEL bedeutendste Ereignis im Berichtsjahr war die Aufnahme der Serienfertigung des "System 12" für die Orts- und Fernvermittlung der Deutschen Bundespost. Hiermit werde der Grundstein für das universelle Kommunikationsnetz ISDN gelegt, von dem sich SEL wie auch andere Hersteller der Branche künftig kräftige Geschäftsimpulse versprechen.

Für Forsebung und Entwicklung wurden im Berichtsiahr mit 509 Mill. DM über 11 Prozent des Umsatzes ausgegeben. Bemerkenswert ist auch die kräftige Aufstockung der Investitionen um über 40 Prozent. In der durch ausgewogene Relationen gekennzeichneten Bilanz ging die Eigenkapitalquote auf 25,9 (28,0) Pro-

| Zent Zinuck.      |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| SEL               | 1984   | ±%     |
| Gruppenumsatz     |        |        |
| (MIL DM)          | 4 492  | + 4,6  |
| Exportanteil (%)  | 28.3   | (29.3) |
| Beschäftigte      | 31 041 | + 1,0  |
| Sachinvestitionen |        |        |
| (MGIL DM)         | 202    | + 40.3 |
| Abschreibungen    | 136    | + 7.9  |
| Cash flow 1)      | 288    | + 22.7 |
| Nettogewinn ?     | 90     | + 8.8  |
| Jahresüberschuß   | 51     | -41.4  |
| in % vom Umsatz   | 1.1    | (2.0)  |

Hälfte die Deutsche Shell AG und die

Esso AG beteiligt sind, hatte einen

entsprechenden Plan bereits vor ei-

nem Jahr angekündigt. Sie wurde mit

dem rückläufigen Mineralölver-

brauch in der Bundesrepublik und

der nicht mehr wirtschaftlichen Pro-

duktion von Kraftstoffen begründet.

**KRAUSS-MAFFEI** 

# Neuordnung angemeldet

dpa/VWD, Berlin Die angestrebte Neuordnung der Besitzverhältnisse bei der Krauss-Maffei AG, München, ist nun offiziell beim Bundeskartellamt in Berlin angemeldet worden. Wie der Sprecher des Amtes, Hubertus Schön, auf Anfrage bestätigte, hat die staatliche Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) den Erwerb von gut 25 Prozent am Krauss-Maffei-Grundkapital (96,4 Prozent bei der Flick-Gruppe) angemeldet. Das Bundeskartellamt wird prüfen, ob Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) einen entscheidenden Einfluß mittels der geplanten indirekten Beteiligung über die RTG-Raketentechnik auf Krauss-Maffei gewinnen kann.

Nach den bisher bekanntgewordenen Plänen soll Flick weiterhin 15 Prozent halten. Die RTG Raketentechnik, eine gemeinsame Tochter von MBB und Diehl, soll knapp 25 Prozent übernehmen, während gut 30 Prozent bei der Bayerischen Vereinsbank und Dresdner Bank placiert werden sollen. Die LfA ist bereits an MBB mit knapp 9 Prozent beteiligt, die beiden Banken halten an MBB 10 Prozent.

### Hannover Papier bleibt optimistisch

Obwohl die Jahresrechnung 1985 durch einige außerordentliche Faktoren belastet werden dürfte, bleibt der Vorstand der Hannoversche Papierfabriken Alfeld-Gronau AG, Alfeld, zuversichtlich. Wie es in dem Geschäftsbericht heißt, dürfen die Aktionäre auch 1985 mit einer "angemessenen Dividende\* rechnen. Zu den angesprochenen Belastungen gehören vor allem Umbavarbeiten.

Der Hauptversammlung am 13. Juni schlägt die Verwaltung für 1984 die Ausschüttung einer Dividende von 11 (8) Prozent auf 40 Mill. DM Grundkanital vor. Aus dem Bilanzgewinn von 6,3 (3,4) Mill. DM werden insgesamt 1,6 (0,4) Mill. DM in die gesetzliche Rücklage gestellt. Hannover Papier investierte im Berichtsjahr 35.3 (18,2) Mill. DM; die Abschreibungen erreichten 25,3 (19,8) Mill. DM. Innerhalb des Konzerns stieg der Umsatz auf 495 (426) Mill. DM. Der Exportanteil erhöbte sich kräftig auf 39,2 (31,9) Prozent.

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Berlin Charlot-tenburg: Manfred Schindler; KG i. Kurffirstendamm-Reisebitro Ischia-Reisedienst Gertrud Sielewicz, Walter Reisedienst Gertrud Sielewicz, Walter Schmidt Tankanlagen GmbH & Co. Tankschniz KG; Peter Prümm; Brilose Hartmut Jansen, Brilose-Alme; Darmstadt: Norge Reinigung und Klimatechnik Vertriebsges. mbH; Detmold: Schlingmann GmbH, Blomberg-Reelkirchen; Esslingen: AZ Hausverwaltungs- u. Baubetreuungs GmbH; Flensburg: Theodor Petersen & Sohn Bedachungsges. mbH, Harrislee; Frankfurfik: Steiner-Bau-Verwaltungses, mbH; Max Eisch Werbeges. tungages mhH; Max Eisch Werbeges mhH; Geisenkirchen: Joachim und Thomas Heitger Baustoff- u. Fliesen-handel GmhH & Co. KG; Hagen: Nachl, d. Max August Theodor vom Nachl, d. Max Angust Theodor vom Brocke; Hamburg: Gunnar Köpcke GmbH; Carl Rettberg GmbH & Co. KG; Internationale Transport GmbH Hans-Heinrich Roch; Carl Körner; Hamm: Schiwek Baumternehmen GmbH; Nordbern: Wilhelm Balz, Kaufm; Niebüll: Sylter Hotel-GmbH, Kanim; Niebuli: Sylier Hotel-GmbH,
Oyten; Walter Jürgensen GmbH, Küxbüli; Walter Jürgensen GmbH & Co.
KG, Klixbüli; Remeckeld: C. Edm.
Kronenberg GmbH & Co., Solingen;
Frink & Solm GmbH, Solingen; Überlingen/Bedensee: Otto Beck KG,
WErkzeuge u. Maschinenfabrik, Oberuhldingen; Wappertal: Hartmut Gra-netzki, Velbert 1.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

garnfabrik D. Finck GmbH 233 Mill.

Degussa in Südkorea Frankfurt (dpa/VWD) - Die Degussa AG, Frankfurt, will die Produktion von Katalysatoren auf Südkorea ausweiten, nachdem das Unternehmen bereits Fertigungsstätten in Rheinfelden, Calvert City/USA und Burlington/Kanada unterhält. Die Produktion von Abgaskatalysatoren in Fernost soll zusammen mit der südkoreanischen Gesellschaft Oriental Chemical Industry, Seoul, im Frühjahr 1987 anlaufen, teilte Degussa mit. Beide Unternehmen gründen eine gemeinsame Tochtergesellschaft, die Ordeg Co. Ltd. mit Sitz in Seoul. Die geplante Produktionsanlage in Inchon wird eine Kapazität von einer Million Katalysatoren im Jahr haben.

Schöller Wolle ausgelastet

Ritorf (VWD) – Bei der Kamm-garnspinnerei Schöller Eitorf AG laufen beide Betriebe dreischichtig. Die Aussichten werden von der Verwaltung positiv eingeschätzt. 1984 setzte Schöller mit der Tochter Wurtt. Woll-

DM um. Der Gewinn wird mit 2.97 (3.6) Mill. DM genannt. Es soll eine unveränderte Dividende von 8 Prozent verteilt werden. 1,48 Mill. DM sollen in die freie Rücklage gehen. Die Investitionen betrugen im letzten Jahr 6,7 Mill. DM, für 1985 sind 14,5 Mill. DM für Umstrukturierung der Produktion, Automatisierung und in Teilbereichen auch für Expansion vorgesehen

### Höhere Dividende

Köln (VWD) - Die Deutsch-Atlantische Telegraphen-Aktiengesellschaft. Köln, schlägt der Hauptversammlung am 4. Juli eine auf 10 (9) Prozent erhähte Dividende und einen Bonus von 1 DM auf die Stammaktie von 50 DM vor.

### Betrieb eingestellt

Hannover (dpa/VWD) - Die Erdől-Raffinerie Deurag-Nerag, Hannover, stellt ihre Produktion 1986 endgültig ein. Das Unternehmen, an dem je zur

Für die derzeit rund 490 Mitarbeiter ist inzwischen ein Sozialplan erstellt worden, der nach Angaben der Unternehmensleitung ein Volumen von rund 50 Mill. DM hat. Bei der Raffinerie, die eine Jahreskapazität von 2,25 Mill Tonnen hat, sind 1984 rund 1,4 Mill. Tonnen Rohöl verarbeitet wor-

### **Moulinex: Nur 20 Prozent**

Bonn (DW.) - Die amerikanische Scovill-Gruppe hat sich nur mit 20 Prozent und nicht, wie versehentlich berichtet, mit 90 Prozent an dem französischen Hersteller von kleinelektrischen Haushaltsgeräten Moulinex be-

A Le Visitation " Constitute continue .

GROSSE AUFGABEN ERFORDERN HOHEN KAPITALEINSATZ. KONZENTRIEREN WIR UNS DARAUF, WIE ER FÜR SIE RENTABEL BLEIBT.

Wo Großes bewegt wird, müssen viele Kräfle zusammenwirken, muß auch das Kapital auf breiter Basis beschafft werden. Die DG BANK ist dabei der starke Part-

ner, der Kapitalquellen erschließt und für Ihre Projekte nutzbar macht. Beispiel Anleihe-Emission: Hier stützt sich die DG BANK auf ein starkes Plazierungspotential. Sie ist das Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Bankenverbundes mit rund 3.700 Volksbanken und Raiffeisenbanken, 8 regionalen Zentralbanken, einer Reihe von Spezialinstituten

und Stützpunklen an den wichtigsten Finanzmärkten der Welt. Gut die Hälfte aller Euro-Anleihen wird unter Mitwirkung der DG BANK

aufgelegt. Lassen Sie uns also über Ihr nächstes Großprojekt sprechen - und darüber, wie wir

es zu passenden Konditionen finanzieren. DG BANK, Postfach 2628, Wiesenhüttenstraße 10, 6000 Frankfurt am Main 1, Telefon (069) 2680 -1, Telex 412291, Btx + 59700 #. Im Verbund der Volksbanken und Raiffeisenbenken



**IHK NECKAR** 

# Für eine lineare **Tarifsenkung**

Die Anstrengungen der badenwürttembergischen Landesregierung, etwa im Bereich der Technologiepolitik oder der Exportförderung, könnten die bundesweit gegebenen Nachteile nicht ausgleichen, so positiv auch ihr Grundanliegen zu sehen sei. Diese Meinung vertritt Berthold Leibinger, der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Neckar, und verweist darauf, daß die Bundesrepublik im internationalen Wettbewerb der Steuersysteme schlecht abschneide.

Um bessere Voraussetzungen für arbeitsplatzschaffende Investitionen zu schaffen, fordere die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg deshalb nach ausländischem Vorbild eine lineare Senkung des Einkommensteuertarifs in seinem ganzen Verlauf. Zur Finanzierung dieser Steuerreform und zur Vereinfachung des Steuersystems regt Leibinger ei-ne lineare Senkung aller staatlichen Subventionen an

### **Portland-Cement:** Absatz geringer

dos. Hannover

Die Hannoversche Portland-Cementfabrik AG hat in den ersten drei Monaten 1985 zwar nur gut die Hälfte der Zement- und Kalkmengen wie in der gleichen Vorjahreszeit verkauft; dies dürfte aber im weiteren Verlauf des Jahres ausgeglichen werden. Wie der Vorstand im Geschäftsbericht schreibt, stützt sich diese Einschätzung auf bereits erteilte Aufträge zur Belieferung einiger Großbaustellen.

1984 hatte das Unternehmen mit 307 200 Tonnen den Absatz von Kalk und Zement auf dem Niveau des Vorjahres halten können. Obwohl der Jahresiiberschuß auf 0,9 (1,2) Mill. DM zurückging, wird der Hauptver-sammlung am 3. Juni wie schon für 1983 neben der Zahlung einer Dividende von 10 Prozent ein Bonus von 2 Prozent vorgeschlagen. Der Cashflow verringerte sich zwar auf 14 (19) Prozent der Umsatzerlöse, die mit 35,4 (35,8) Mill. DM ausgewiesen werden. Dies aber sei eine noch immer zufriedenstellende Größe. Portland-Cement investierte im Berichtsjahr 1,89 Mill DM; die Abschreibungen erreichten 2,95 (4,14) Mill. DM.

FREUDENBERG / Erstmals Weltbilanz vorgelegt, aber ohne aussagefähige Gewinn- und Verlustrechnung

# Solide Familiengruppe baut Kapazitäten aus

Als kerngesundes Unternehmen präsentiert sich die Unternehmensgruppe Freudenberg, Weinheim, in der jetzt erstmals vorgelegten Weltbilanz 1984. Bisher hatte die Gruppe entsprechend der Vorschriften des Publizitätsgesetzes - lediglich einen Konzernabschluß Inland veröffentlicht, der aber angesichts der starken Auslandsaktivitäten für die Gruppe wenig aussagefähig blieb. Ganz in die Karten mochten sich die Eigner des Familienunternehmens (sechs persönlich haftende Gesellschafter, davon drei familienfremde und 154 Familienmitglieder als Kommanditisten) bei ihrem Vorgriff auf die neue Bilanzrichtlinie freilich noch nicht sehen lassen. Eine aussagefähige Gewinn- und Verlustrechnung wurde

Die im vergangenen Jahr um 98 Mill DM auf 747 Mill DM (oder 36,5 Prozent der Bilanzsumme) gestiegenen Eigenmittel sind jedoch Hinweis auf die Solidität der Familiengruppe. Hinzuzurechnen sind noch 227 (211) Mill. DM Pensionsrückstellungen (mit den steuerlich zulässigen Höchstbeträgen voll dotiert), die nochmals 11 Prozent der Bilanzsumme ausmachen und zusammen mit den Eigenmitteln 110 Prozent des Anlagevermögens decken

Bei der Vorlage des Geschäftsberichts, in dem 115 Gesellschaften (86 ausländische) konsolidiert sind, erinnerte Reinhart Freudenberg, persönlich haftender Gesellschafter bei der Dachgesellschaft Freudenberg & Co, an die "sehr konservative Bewertung", die schon der Gesellschaftervertrag erzwinge. In dessen Statut wird die Pool-Bildung von Familienstimmen ausgeschlossen, der Anteilsverkauf unmöglich gemacht und klargestellt, daß Familienmitglieder kein Anrecht auf eine Position im Unternehmen haben. Die sechsköpfige Ge-

LIGNA '85 / Messe der Holzwirtschaft mit Rekorden

# Ausland sorgt für Aufträge

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Mehr noch als in früheren Jahren präsentiert sich die vom 15. bis zum 21. Mai in Hannover stattfindende Ligna '85 als Plattform der internationalen Holzwirtschaft. Die alle zwei Jahre veranstaltete Fachmesse für Maschinen und Ausrüstung der Holzwirtschaft versammelt auf dem Messegelände 1045 (1983: 930) Aussteller aus 26 Nationen. Gut die Hälfte der Teilnehmer kommt aus dem Ausland. Darunter allein 216 aus Italien. Die Veranstalter der Ligna erwarten rund 75 000 Fachleute aus dem holzverarbeitenden Handwerk und der internationalen Möbelindustrie.

Die Aussichten dafür, daß die Messe auch geschäftlich ein Erfolg wird, stehen gut. Die Hersteller von Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen verweisen auf Aussagen des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie, wonach die Möbelindustrie beträchtliche Investitionen vornehmen will Die Entwicklung der Auftragseingänge im ersten Quartal 1985 zeige in die gleiche Richtung. Gegenüber der gleichen Vorjahreszeit erhöhten sich die Ordern aus dem Ausland um 32 Prozent und die aus dem Inland um drei Prozent; das entspricht insgesamt einem Plus von 23 Prozent.

Im Gegensatz dazu ergab sich im Monat März allein ein Rückgang um sechs Prozent. Dies, so ein Sprecher, dürfe aber nicht als eine Trendumkehr gewertet werden. Vielmehr zei-ge sich darin der "Ligna-Effekt": Potentielle Investoren warten mit ihrer Entscheidung, um sich auf der Messe über technische Neuerungen zu infor-

Insgesamt rechnet die Holzbearbeitungsmaschinen-Industrie 1985 mit einem nominalen Produktionszuwachs von knapp zehn Prozent. Die Auslastung der Betriebe liege derzeit bei 85 Prozent, die Beschäftigungs-dauer bei 4,3 Monaten. Besondere Bedeutung komme dem Export zu. Sein Anteil erreicht 65 Prozent. Am Welthandel der westlichen Industrieländer sind die deutschen Holzbearbeitungsmaschinen-Hersteller mit 35 Prozent beteiligt.

Nach oben korrigiert hat die Branche inzwischen die Ergebnisse des Jahres 1984. Die Produktion stieg stärker als erwartet um 18,7 Prozent oder 360 Mill. DM auf 2,28 Mrd. DM. Der Export nahm um 12 Prozent und die Inlandslieferungen um 19 Prozent zu. Vor allem die Exporte nach den USA (plus 48,8 Prozent) konnten überaus kräftig erhöht werden.

schäftsleitung (persönlich haftende Nippon Oil Seal Ind.); auf die traditio-Gesellschafter) muß sich alle fünf Jahre zur Neuwahl stellen.

Im vergangenen Jahr erlebte das bald 140 Jahre alte Unternehmen einen kräftigen Wachstumsschub, der vor allem vom Ausland getragen wurde Das Geschäft der Auslandsgesellschaften expandierte um 24 Prozent auf 1080 Mill. DM; die Gruppe weist ein Umsatzplus von knapp 13 Prozent mit 2971 (2631) Mill DM auf, etwa gut zwei Prozent des Wachstums sind währungsbedingt. Rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes entfallen auf Inlandserzeugung. Im Inland werden 13 760 der weltweit 22 450 (21 610) Mitarbeiter beschäftigt.

Hauptumsatzträger ist das Geschäft mit der Auto-und Investitionsgüterindustrie, das 1,4 Mrd. DM zum Konzernumsatz beiträgt. Hinzuzurechnen sind noch 1,3 Mrd. DM Umsatz bei nichtkonsolidierenden Minderheitsgesellschaften (vor allem

nelle Domane Vliesstoffe entfallen 840 Mill DM (plus 500 Mill DM bei einer japanischen Minderheitsbeteiligung); der Schuhbereich trägt rund 500 Mill DM bei.

Am wachstumsstärksten zeigte sich im versangenen Jahr mit einem Plus von 30 (in Dollar 20) Prozent auf 625 Mill. DM der US-Markt, in dem in diesem Jahr mit einer Anlage für die Spinnyliesfertigung kräftig investiert wird. Mit 240 Mill. DM geplanten Investitionen hat Freudenberg auf eine schnellere Gangart umgeschaltet (1984: 147 Mill. DM bei 143 Mill. DM Abschreibungen), rund die Hälfte davon soll im Inland investiert werden, insgesamt dient rund ein Drittel des Aufwands der Kapazitätserweiterung. Auch bei diesem Sprung hat Finanzchef Reinhart Freudenberg sein Ziel im Auge, daß über mehrere Jahre betrachtet Investitionen aus dem Cash-flow bezahlt werden sollen.

ROLAND MARKEN-IMPORT / Auf Erfolgskurs

# Spirituosen-Verkauf höher

HEINZ HILDEBRANDT, Bremen Auf einem noch weitgehend von Stagnation gekennzeichneten Spirituosenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland kounte die Roland Marken-Import KG, Bremen, ihre für 1984 gesetzten Ziele bei Umsatz und Ertrag wesentlich überschreiten. Das Unternehmen, an dem der Bremer Weinimporteur Reidemeister & Ulrichs mehrheitlich und die International Distillers & Vintners, London, mit 25 Prozent beteiligt sind, steigerte seinen Absatz um zehn Prozent auf 3,3 Mill. Flaschen. Nicht zuletzt als Folge von Preiserhöhungen, die sich trotz scharfem Wettbewerb weitgehend durchsetzen ließen, stieg der Umsatz sogar um 18 Prozent auf 46

Roland liegt mit dieser Zuwachsrate noch weit über den positiven Ergebnissen der gesamten Spirituosen-Import-Branche, die 1984 ein Mengenplus von 4,6 Prozent und ein wertmäßiges Umsatzplus von 5,1 Prozent erzielte. Der Anteil von Import-Produkten am deutschen Spirituosen-Konsum liegt inzwischen bei 26 Pro-

Geschäftsführer Rolf Meyer-Lübcke führt diese Entwicklung nicht zuletzt auf die zunehmende Polarisierung bei der Nachfrage zurück. Einerseits konzentriert sich das Verbraucher-Interesse auf preisgünstige, konventionelle Spirituosen, andererseits sind ausgesprochene Premium-Produkte ausländischer Provenience immer stärker gefragt. Davon profitieren beispielsweise irische Whiskies und schottische Malt-Sorten. Auch der von Roland vertriebene und vom britischen Partner IDV produzierte irische Cream-Likör "Baileys" liegt genau in diesem Trend.

Diese weltweit größte Likörmarke, von der 1984 international 30 Mill Flaschen abgesetzt wurden, ist auch Rolands stärkste Marke. Ihr Absatz in der Bundesrepublik Deutschland stieg im Vorjahr um 15 Prozent auf 1.6 MIII. Flaschen. Im Sortimentsbereich Bordeaux-Weine konnte Roland dagegen mir konstante Ergebnisse erzielen, der Absatz von Port-Weinen war sogar leicht rückläufig.

In den ersten vier Monaten 1985 lag das Umsatzplus bei 25 Prozent, bedingt vor allem durch Lagerauffülhing im Handel. Beabsichtigt ist, in diesem Jahr die 50-Mill.-DM-Umsatzmarke zu überschreiten. Neue Produkte im Spirituosen-Bereich sowie die Ausweitung des Weingeschäftes sollen dazu beitragen.

ORENSTEIN & KOPPEL / Wieder "an der Spitze"

# Wachstum trotz Bauflaute

Die gelungene Rückkehr zu dem Glanz des "technologischen Schrittmachers" aus früheren Jahrzehnten in seinem Produktbereich konstatiert Vorstandssprecher Karl-Heinz Siepe für den Anlagenbauer O & K Orenstein & und Koppel AG, Berlin/Dortmund, mit dem zur Hauptversammhung am 21. Juni präsentierten Abschluß für 1984. Eine Rückkehr zur Dividende (zuletzt acht DM je 100-DM-Aktie für 1979) stellt er den Streubesitzern des seit 1984 mit 75,1 (50) Prozent von 90 Mill. DM Aktienkapital zum Hoesch-Konzern gehörenden Unternehmens allerdings noch nicht in nahe Aussicht. Auch wegen des bis 1987 nutzbaren steuerlichen Verlustvortrages von jetzt noch 90 Mil. DM wird der auf 10,2 (6,5) Mill. DM verbesserte Jahresüberschuß komplett in die nun 20,9 Mill. DM Rücklagen

Der Aufstieg aus der Krise ist beachtlich. Immerhin lagen bei O & K allein schon die offen ausgewiesenen Verluste im Dreijahreszeitraum 1980/82 bei 107 Mill. DM. Für 1984 aber besserten sich nach Vorstandsangabe das operative Ergebnis auf 39 (27) Mill. DM und der Gewinn je Aktie auf 43 (30) DM. Drastisch erkennbar wird die Wende ins Positive auch dar-

J. GEHLHOFF, Düsseldorf an, daß der Weltumsatz, 1984 mit 1,23 (1,38) Milliarden DM auf dem Niveau von 1980 lag, - die Belegschaftszahl damais aber um ein Drittel auf jetzt noch 6709 (7002) Mitarbeiter abgebaut

Den Umsatzknick von 1984 erklärt der Vorstand allein damit, daß im Vorjahr sehr hohe Fakturierungen von Anlagenaufträgen anfielen. Rund 66 (57) Prozent seines Weltumsatzes erzielte der O & K-Konzern als internationaler Anbieter in den Sektoren Baumaschinen und Gewinnungstechnik, Tagebau- und Schiffstechnik, Zementanlagen, Rolltreppen sowie Aufbereitungstechnik auf Auslandsmärkten. Diese brachten bei einem für die gesamte O & K-Produktpalette im Berichtsjahr konstant gebliebenen Auftragseingang von 938 Mill. DM auch den Ausgleich für den parallel zum Zusammenbruch der ieutschen Baukonjunktur flauen In-

Obwohl O & K gut 60 Prozent seines Gesamtumsatzes mit Baumaschinen sowie Großmaschinen für Steinbrüche, Minen und große Erdbewegungsprojekte erzielt, zeigt der Vorstand keinen Kummer mit der Konjunktur. Zum Optimismus paßt, daß nun erstmals auch die Belegschaftszahl wieder leicht aufgestockt wird.

SCHIEDER MÖBEL / Mit Geschäft nicht zufrieden

# Wachstum nur durch Export

H. HILDEBRANDT, Schieder Schieder-Möbel-Holding GmbH. Schieder, die mit einem Umsatzvolumen von mehr als 700 Mill. DM eine Spitzenposition auf dem europäischen Markt einnimmt, ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht voll zufrieden. Das Planziel, das eine Umsatzsteigerung von sechs Prozent vorsah, ließ sich nicht erreichen, da der Markt vor allem im Inland noch erhebliche Schwächetendenzen zeigt.

Wachsende Exporterlöse sorgten jedoch dafür, daß die Unternehmensgruppe besser abschneiden konnte als die Branche. Dabei wird nach wie vor vom günstigen Dollarkurs profitiert, der nicht nur die Exporte nach Nordamerika, sondern auch in den arabischen Raum stimuliert.

Auf der jetzt veranstalteten Frühjahrs-Messe, die stark auf junge Käu-fer ausgerichtet war, dominierten

STUDIEN Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Aus-

Aachen

FU Berlin

Erlangen

Freiburg Göttingen

Hannover

Hamburg

Lübeck Köln

Münster Mainz

Erlangen Freiburg

Hannover

Heidelberg

Hamburg Mannheim

ni München

Frankfurt

Göttingen Hamburg

Bonn Düsseldorf

TU München

Uni München

Erlangen

Freiburg

Heidelberg

Mainz Tü bingen Würzburg

Bonn

Düsseldorf

Bonn

61 Freiburg Uni München

62 Gießen

65 Gießen

66 Gießen 67 Gießen

69 Gießen

70 Gießen 71 Gießen 72 Gießen

73 Gießen 74 Gießen

75 Gießen

76 Göttingen

77 Göttingen 76 Göttingen 79 Göttingen 80 Göttingen 61 Göttingen 82 Göttingen

83 Göttingen 84 Göttingen 85 Göttingen

86 Göttingen

87 Hannover

88 Hannover

89 Hannover

90 Hannover 91 Heidelberg

92 Heidelberg 93 Heidelberg

94 Heidelb. 95 Heidelb.

96 Hamburg 97 Hamburg

98 Hamburg 99 Hamburg

100 Hamburg

102 Hamburg

103 Hamburg

106 Lübeck

101 Hamburg

nach

Bonn

Freiburg

Hamburg

Lübeck

Münster

Tübingen Ülm

Frankfurt

Hamburg Lübeck Tübingen Freiburg

Heidelberg Tübingen Aachen

Düsseldorf Erlangen Frankfurt

Freiburg Göttingen

Hannover

Heidelberg Hamburg Köln

TU München

Münster

Freiburg

Uni München

schließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen.

Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an

zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

130 Marburg 131 Marburg

132 Marburg

133 Marburg

134 Marburg 135 Marburg

136 Marburg

137 Marburg

138 Marburg

139 Marburg 140 Münster

141 Münster

143 Münster

144 Münster

145 Münster

146 Münster

147 Münster

148 Münster

149 Münster

153 Mainz 154 Mainz 155 Mainz

156 Mainz 157 Mainz

158 Mainz

159 Saarbrücken 160 Saarbrücken 161 Saarbrücken

168 Saarbrücken

150 Uni München Freiburg 151 Mainz FU Berlin

Bonn
162 Saarbrücken Düsseldorf
163 Saarbrücken Frankfurt
164 Saarbrücken
165 Saarbrücken

165 Saarbrücken Göttingen 166 Saarbrücken Heidelberg 167 Saarbrücken Hamburg

Freiburg Göttingen

Hannover

Hamburg

Tübingen

Würzburg

Freiburg

Lübeck

TU München

ni München

Würzburg

FU Berlin

Göttingen Heidelberg

Freiburg

Lübeck Uni Kiel

München

Freiburg Göttingen

Köln Uni Kiel

Uni München

Göttingen

Uni München

Heidelberg

wiederum Möbelkombinationen in hellen Farben. Die Schieder-Messe war dabei nur eine der derzeit in Ostwestfalen veranstalteten Hausmessen. Sie werden inzwischen unter dem Begriff "Möbel-Order-Messe-Westfalica" zusammengefaßt und zieben als eine der bedeutendsten Veranstaltungen dieser Art Fachbesucher aus dem In- und Ausland an. solche aus Übersee eingeschlossen.

Für das angelaufene Geschäftsjahr erwartet die Schiedergruppe Wachstumsraten bis zu fünf Prozent. Vorgesehene Investitionen haben vor allem eine höhere Flexibilität in der Fertigung zum Ziel, in Anbetracht der zum Herbst wirksam werdenden Verkürzung der tariflichen Arheitszeit auf 38,5 Stunden pro Woche nicht überraschend. Neue Arbeitsplätze sind dadurch kaum zu erwarten, denn wesentliche Erweiterungsinvestitionen sind nicht geplant.

# Dr. Joachim Klaus Zeidler

Nur wenige Wochen nach seinem 53. Geburtstag haben wir unseren Geschäftsführer und Kollegen am 9. Mai 1985 völlig unerwartet nach kurzer, schwerer Krankheit verloren.

Seine starke Persönlichkeit hat den Aufbau und Erfolg unserer Gesellschaft entscheidend gestaltet. Wir hatten in ihm einen guten Freund, mit dem wir in langjähriger Zusammenarbeit eng verbunden waren.

Das gemeinsam Geschaffene werden wir in seinem Geiste fortführen. Seinen Ideenreichtum, seinen Humor, sein Verständnis und seine menschliche Wärme werden wir sehr vermissen.

> Gesellschafter, Beirat, Geschäftsführung und Mitarbeiter

Deutsche Beteiligungsgesellschaft mbH

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 15. Mai 1985, um 10.30 Uhr auf dem Königsteiner Friedhof, Limburger Straße, statt.

# Werden Sie Mitglied



Bitte, fordern Sie Informationen an.

CARE DEUTSCHLAND e.V Vesselstr. 12 5300 Bonn Tel (0226) 6396 63/64



Millionen von Kindern in der Dritten Weh leben ohne Aussicht auf eine Zukunft. Sie haben wader ein Zuhause, noch ausreichendes Essen, weder ärztliche Se-treuung, noch Ausbildungsmöglichkei-

Darum bitten wir Sie: Unterstützen Sie das Förderungsprooramm für Kinder und Jugendliche der Deutschen Weithungerhäfel Mit einem Emahrunosautschein zu 240, - DM können Sie ein Kind in einer Kindertagesstätte o.ä. ein Jahr lang ausreichend mit Nahrung versorgen. Mit einer <u>Heim</u> platzoatenschaft zu 480 - DM im Jater können Sie ein Kind in ainem Waisenhaus o.ä. mit Nahrung, Kleidung, ärztü-cher Betreuung und Ausbildungsmög-lichkeiten versorgen.

Zum Beispiel das Jungenheim in Bacolog auf den Philippinen: Mit Hilfe des Förderungsprogramms für Kinder und Jugendliche wurden schon über 600 verwaiste Jungen in diesem Heim unterstützt. Sie fanden dort nicht nur ein Zuhause, sondern konnten in

<u>...sie haben eine Zukunft.</u> DEUTSCHE WELTHUNGERHILLFE Adeuweralies 134, 5300 Bane 1 Spendenkonto:

30 FU Berlin 31 FU Berlin ni München Tübingen Ulm 32 FU Berlin 33 FU Berlin 34 FU Berlin Würzburg Aachen 35 Düsseldorf 36 Düsseldorf Gießen 37 Düsseldori Lübeck 38 Düsseldorf 39 Düsseldorf Marburg Münster 40 Düsseldorf TU München 41 Düsseld. Uni München Tübingen 43 Düsseldorf 44 Essen Bonn 45 Essen 46 Essen 47 Essen Erlangen Freiburg Heidelberg Mannheim 48 Essen 49 Essen Marburg Münster Mainz 50 Essen 51 Essen 52 Essen

Die Tauschaktion betrifft

das Wintersemester 1985/86

Humanmedizin

4. vorklinisches Semester

1 Aacben

2 Aachen

4 Aachen 5 Aachen

6 Aachen

7 Aachen 8 Aachen

9 Aschen

10 Aachen 11 Bonn

12 Bonn

13 Bonn

14 Bonn 15 Bonn

17 Bochum 16 Bochum

19 FU Berlin 20 FU Berlin

21 FU Berlin

22 FU Berlin 23 FU Berlin 24 FU Berlin

25 FU Berlin 26 FU Berlin

27 FU Berlin

28 FU Berlin 29 FU Berlin

Aachen

53 Essen 54 Erlangen 55 Erlangen 56 Erlangen 57 Erlangen 58 Erlangen 59 Erlangen 60 Frankfurt

Tübingen Ülm Aachen Bonn Freiburg Köln Uni München Tübingen Uni Kiel

108 Lübeck 109 Lübeck 110 Lübeck 111 Lübeck 112 Köln 113 Kõln 114 Köln 115 Köln 117 Köln 118 Köln 119 Köln 120 Köln 121 Uni Kiel 122 Uni Kiel 123 Uni Kiel 124 Uni Kiel 125 Uni Kiel 126 Uni Kiel 127 Uni Kiel 128 Uni Kiel 129 Marburg

104 Hamburg 105 Lübeck Aachen Freiburg Göttingen TU München Uni München Tübingen Würzburg Freiburg Heidelberg Hamburg Lübeck Uni Kiel Mannheim Uni München aarbrücken

Münster Uni München Tübingen FU Berlin

Würzburg FU Berlin Freiburg Heidelberg Hamburg Lübeck

169 Saarbrücken 170 Saarbrücken U München ni München Mannheim 171 Saarbrücken Mainz Saarbrücken 172 Saarbrücken 173 Saarbr. Uni München Tübingen 174 Saarbrücken 175 Saarbrücken 176 Saarbrücken Tübingen 177 Saarbrücken Würzburg 178 Tübingen Hamburg 179 Ulm Aachen Bonn 180 Ulm 181 Ulm 182 Ulm 182 Ulm 184 Ulm Frankfurt Freiburg 185 Ulm Marburg 186 Ulm Münster 187 Ulm TU München 188 Ulm Uni München Mainz 190 Ulm Tübingen 191 Ulm Würzburg 192 Würzburg Hannover 193 Würzburg Hamburg 194 Würzburg Uni München

> Die Semesterangaben beziehen sich auf das Som-

# Was sind das für Leute, die von uns jetzt im Mai wieder 6 Millionen Mark bekommen?

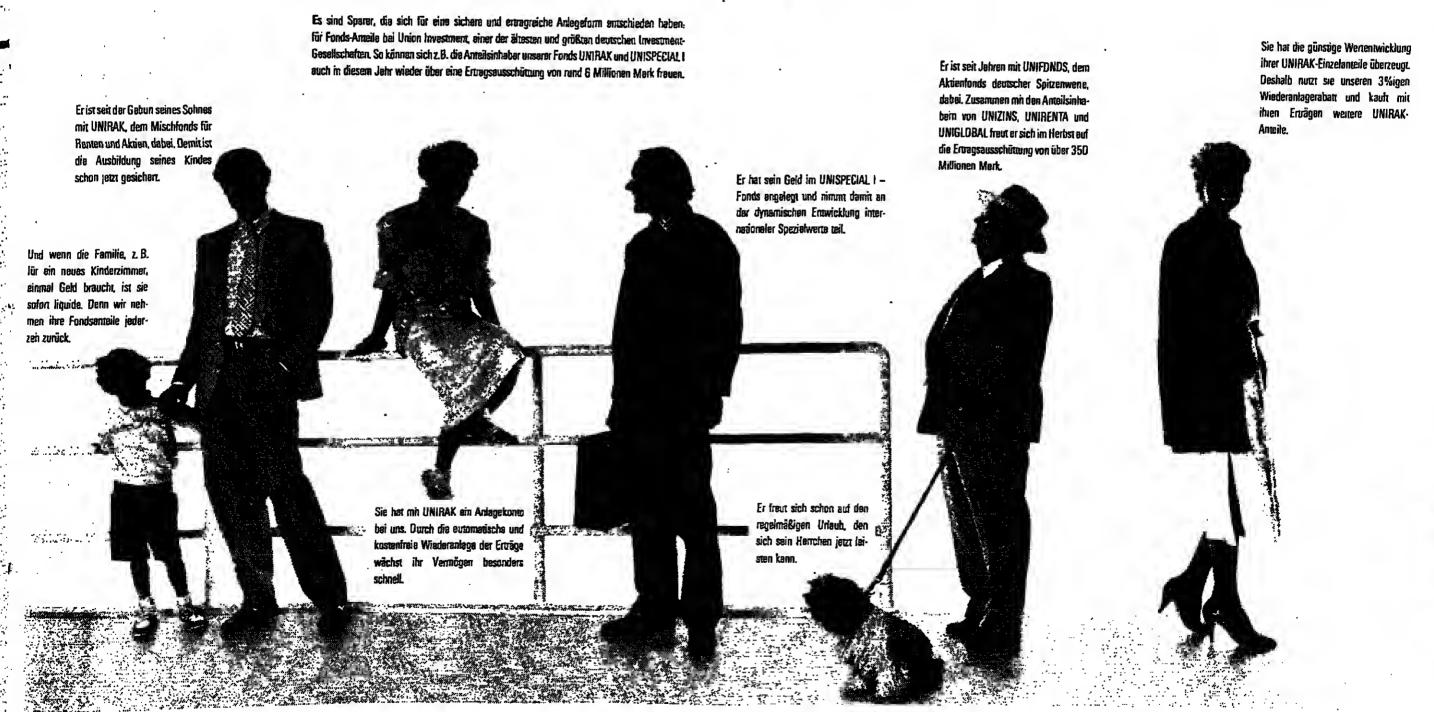

Die Entragsangschüttung ab 15. Mai 1985 für das Geschäftsieler vom 1. 4. 1984 bis 31. 3. 1985

| Foreits ' |      | Ertrag<br>schein-Nr. | Gesant | abzüglich<br>Körperschaft-<br>swer y: Amed | Baraus-<br>schooling<br>je Anjeri |
|-----------|------|----------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|           |      |                      | DM     | DM                                         | DM                                |
| UMRAK     |      | 6                    | 3.89   | 0,24                                       | 3.65                              |
| UNISPECT  | lf i | 13                   | 2.20   | -                                          | 2 <u>,20</u>                      |

Enlösen der Ertragscheine

Die Berausschüttung erfolgt kostenfrei durch Einlösung der Ertragscheine bei unseren Gesellschafterbanken und Zahlstellen sowie durch Vermittlung der Volksbanken, Raiffeisenbanken und aller anderen Kreditinstitute.

Wiederaulage mit Rahatt auf den Ausgabepreis Die Wiederanlage ist in Ameilan aller Union-Funds, mit Ausnahme des UNISPECIAL I. möglich. Mit Rabett kann auch eine Zuzahlung in Höhe des Steuerguthabens wiederangelegt werden sowie die Zuzahlung eines Differenzbetrags zum Kaul eines vollen Anteils.

Bei Vorlage einer NV-Bescheinigung wird auf die Wiederarlage in Höhe der Gesamteusschütung bis zum 30. Juni 1985 Rabati gewährt: 3% bei UNIFONDS, UNIRAK und UNIGLOBAL, 1,5% bei UNIRENTA und UNIZINS.



Meinzer Landstraße 47, 6000 Frankfurt am Mein 1

| Ī | An Union-Investment-Gaselleckaft mbH. Postfach 167 67. }<br>6080 Frankfart am Moin 16                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŀ | Brite senden Sie mir 🔲 Bencht per 31 3. 1985                                                                                                     |
| Į | Brite senden Sie mir 🔲 Bencht per 31 3. 1985  Informationen über die Union-Fonds und über das Union Anlagekonto Ich bin Amelinfraber 🔲 ja 🔲 nein |
| ļ | Name                                                                                                                                             |
| ł | Stroße                                                                                                                                           |
| ١ | PLZ/On                                                                                                                                           |

\_ ----

OSE-NO

Der na Verko Die au Karrio

Man and A services of the serv

Prich

or<sub>izinga</sub>

### Aktiengeschäft lebhaft und fester Nordrhein-Westfalen-Wahl und Dollar brachten Anregungen Fortlaufende Notierungen und Umsätze 4.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1 Aktion-Umsätze 13.5. 5407 265 1243 2704 87 687 253 980 60 430 Bei großen Umsätzen zogen die meisten Aktienkurse kontinuierlich an. Das interesse für Aktien kamen von zwei Seiten. Einmal sieht die Börse es als positiv an, daß die FDP den Sprung in den nordritein-westfälischen Landlag geschafft hat und daß die Grünen im Landwurde auch die Dellarabschwächung gegen-über Freitag positiv bewertet. Führten bislang steigende Dellarkurse zu Käufen, so wird jetzt angenommen, daß sinkende Dellarkurse Zins-18.6. 4571 1371 3360 286 1185 665 6708 686 18767 12795 Vom Zinsaspekt profitierten vor nach, Deutsche Bank stockten um DM ab. Berthold gaben um 3,50 llem die Bankaktien. Auch regio- 7 DM auf. Peugeot verbesserten DM. Berliner Elektro und Dt. 47-5-72-75-5 allem die Bankaktien. Auch regio-nale Banken wurden höherbewer-7 DM aut. Peugeot verbesserten sich um 0,90 DM. Dässeldorf: Concordia Chemie erhöhten um 5 DM, Gildemeister um 2,90 DM und Kochs Adler um 5 DM. Nachgegeben haben Mauser um 4,50 DM und Schless um 2 DM. Bei den Versicherungen verloren Allianz Leben 80 DM und Colonia 10 DM. Hamburg: Phoenix Gummi ginnale Bankeo wurden höherbewertet. Von den Bankwerten mitgezogen, wurden die besooders renditestarkeo Farbennachfolger. Dagegen lagen Warenhäuser eher leichter, obgleich auch die Konsumneigung bei sinkenden Zinsen eher größer werdeo sollte. Nur kleine Änderungen – im Verlauf nach beiden Seiten – gab es bei Elektro- und Technologiepapieren. Auch der Automarkt blieb im Schatten. Maschinenbauer tendierteo uneinheitlich. Voo den im übrigen freundlichen Versorwinnehen: Aigner ing Augi Ac-verminderten um 1 DM und Ener-gie Ostbayern um 3 DM. Nachge-ben mußten Flachgias um 5 DM und Spinnerei Kolbermoor um 20 DM. Bay. Lloyd stockten um 11 DM und Heilit um 5 DM auf. Neue Baumwolle Hof verbesserten sich 1845 1600 1777 1600 1883 2235 4759 10 Hamburg: Phoenix Gummi gingen zu 126 DM um. Je 2 DM schwächer lagen Triton und Hapag Lloyd. HEW wurden mit 95 DM bezahlt. Die Notiz für NWK-Aktien wurde ausgesetzt. Gut behauptet gingen Haller Meurer zu 160,50 DM und Bremer Vulkan zu 78 DM aus dem Markt. Berlin: Berliner Kindl lagen um 3,50 DM und Lehmann um 3 DM fester. Schering erholten sich um 2 DM auf. Mercedes machten 3 DM gut. Zeag Zement setzten ihre 2736 154,50 155,5 4410 543 100,70 1280 1280 224,2 48,1 179,50 Aufwärtsbewegung um 4 DM fort. Aesculap waren um 8 DM nachge-bend. Württembergische Cattun verbilligten sich um 10 DM. freundlichen Versorgungspapieren waren NWK ausge-setzt, nachdem erste Informatio-nen über ein Abfindungsangebot bei Veba durchgesickert waren. Frankfurt: Cassella und Hut-Nachbörse: freundlich schenreuther erhöhten je um 10 fester. Schering erhölten sich um 2 DM. Audi verminderten um 15 DM DM umd DeTewe um 1 DM. Spinne umd Porsche gaben um 10 DM Zehlendorf schwächten sich um 30 WELT-Aktionindex: 181,6 (180,5) WELT-Umatzindex: 3710 (3840) 13.5, 322G 100G 400G 450G 75.5 199.5 211 1300G 131G 360G 775G 360G 10.5. 270.6 2750.6 45 45 45 46.8 328.59.6 18.35 28.67 18.09.6 18.35 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 27.4 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 13.5. 1656 14078 309G 5102 263 175 412G 425.1 84,16 968 180 815T 106G 10.5. 750 G 2415 2415 451 1683 271 1486 271 1576 15.5. 150 1190 1 4255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 1255 1 37558 980G 880G 680G 221G 3700T 3700T 790G 552 134,8 340 180,5 11T 305 4046G 327 137,1 620G 257 385G 3205 1205 1200 87 114 4808 120,1 119,5 153 12510 2407 1000G 550 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 255 348G 137G 4008 9,7G 408G 145G 145G 1758G 1758G 141,8 137G 150G 360b6 139G 537 640B 9,7G 147 540 345G 1001 505 1750G 14515 1575 313 152 155 3496 1006 8506 740 2507 1608 Nordcament 4/1, Nord. Steing. 0 Nordstern A. \*10 dgl. NA \*10 Nordst. Leb. \*15 NWK St. 9,375 dgl Vz. 9,375 dgl Vz. 9,375 205 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 405 - 715,50 1,62,5 986,6 135 835 135 115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 1115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 215.50 142.5 580G 300G 133 830T 370 145 1116 4700G 2480G 370 446 405 242 1200G 97G 1152,9 1405 108G 95,1 108G 95,1 108,5 322 520G 520G 520G 520G 5270G 817,1G 415,1 2244G 118,2 2244G 118,2 2244G 118,3 244G 11 238 205 540 26016 380G 440 12006 95.5 152.8 152.8 1152.8 1152.8 1152.8 1152.8 1152.8 1153.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 1159.8 Freiverkehr 370G 1279G 1185 300G 257 148 301 369 5 1270G 12101 300G 239 137 320 415 424 438G 1250 187,5 710G 332BG 140 35B 916T 105 80 114 291 323G 138B 139 125 125 125 1200G 1200G 710G 30E0X 137,5 30P 707 110,3 77,7 116 290b6 5525 130b8 148 222 1480G 1300G Beilwort 0 Solenhoder "14 Spinne Z. "\*0,09 Bwd. Schein 5,5\*1 Form. Wired. 10 I rhumph let. 7,5 dgt. Gen. 9,375 I dgt. Gen. 9,375 UVA Verm. "0 UVA Verm. "0 UVS Verm. "0 IVS. Scheingel "16 Vict. Faver "16 Vict. Scheingel "16 Vict. Schein "16 Vict 515G 200 490G 5208 4908 95.1 106.65 104 97.35 104 102.757 98.750 105.5 101.757 101.85 95.5 1051 105.751 97.25 104T 105,35 1966 197,65 100,751 190,751 112,1 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100.4 100.56 97.4 100.75 100.75 100.75 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100 97.5 102.85 97.5 108.9 108.9 108.9 108.9 97.15 99.15 99.15 100.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 1 DM-Anleihen 7 dgl. 73 9% dgl. 80 9% dgl. 82 8% dgl. 83 8 dgl. 84 8% dgl. 64 7% Estal 73 8% dgl. 75 5% Eurotom PRIZ 5,71 5,33 | Szertifikate (DM) 5.75 27,95 22,05 27,79 26,00 76,00 77,70 26,00 76,00 77,70 26,00 76,00 78,00 86,00 86,00 82,01 86,00 86,00 84,00 55,00 55,20 84,00 55,00 55,20 84,00 55,00 55,20 84,00 55,00 55,20 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56,00 84,00 56,00 56, Fremde Währungen Nolor 21: 59-75 52,75 lan sh; 120,00 11: 50 spt vit. 67.5 62,75 dx sh; 75.75 72.5 sic. 111,25 1236 sic. 111,25 1236 sic. 110,25 1236 102,251 104 101,4 101 104 714 Missel Union 85 101.25 101 1714 Montecupinon 71 102.51 101 1715 Montecupinon 71 102.51 101 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.67 102.6 8th Surmoth Off 70 8th CCCE 75 7 dold, 21 8th Colesse Not, 84794 8 dol, 8379 8 dol, 8379 7 dold, 82 7 dold, 82 7 done March, 78 7 dold, 82 7 done March, 78 7 doll, 83 7 done March, 78 7 doll, 83 8 done March, 78 8 done March, 84 8 CREDNO 7 8 done March, 84 8 Done March, 87 8 don 8 dgt, 84 84 Europistos 71 108,4 100,25 8 dgt, 72 675 Export Dev, 44 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,755 (100,755 100,7 894 doj. 85 894 doj. 85 894 doj. 85 894 doj. 85 894 doj. 84 8 doj. 84 8 doj. 85 895 lat. 84 894 (IT Antillius 82 7 doj. 85 8794 lat. 80 774 doj. 87 874 doj. 87 875 doj. 77 876 doj. 77 8776 doj. 78 8776 doj. 78 104,256 | 75. A Point 85/70 | 105.51 | 77. Tol. 251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100,25 100,2 100,5 100,5 94,4 94,4 94,4 94,4 94,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 102,1 105,5 105,5 102,9 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 102.55 105.46 105.55 105.55 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 10 401.7a pp. 100.1a pp. 111.35 109.5 Z5 108.5 A 75.6 105.5 A 75.6 102.5 A 75.6 103.5 A 75.6 10 , 111,350 1101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,18 101,5 101,18 102,5 101,18 102,5 101,18 102,5 102,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103 986 100,752,6 100,752,6 100,54 102,6 102,6 102,6 102,6 102,7 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 Draylos There C. 5" Errangie-Velor DA Esrope Velor DA Esrope Velor de, Fottos str. Esrope Velor Esrope Esr 185,54 145,00 185,00 18,00 18,00 18,00 18,50 180,00 12,14 155,250 20,75 147,56 127,56 127,56 117,54 81,25 117,24 81,25 887,00 195,00 195,25 142,00 171,00 185,00 185,51 177,98 22,58 147,72 380,59 1455,00 195,00 312,51 113,51 123,00 312,51 113,51 123,00 312,51 113,51 123,00 312,51 113,51 123,00 312,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 11 101,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 10 182,5 182,15 174 de 182,15 174 de 182,15 182,15 183,15 183,15 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183,17 183 Ausland 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.716.757 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10.7167 10. 11.5.E 10.5. 75.5. 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 Tokio Zürich Austerdam Madrid Paris Generat Dynamic Generat Bectric Generat Bectric Generat Bectric Generat Bectric Generat Bectric Generat Motors Gen. 7. & E. Generat Hotos Gen. 7. & E. Goodrich Geodyscräns Grace Haufst Packard Homestoks Hawlett Packard Homestoks Honeyvell BM Park General Local Bectric General Lynch Mobil Oll Mormanto Model (Film Mormanto Model General Lynch Mobil Oll Mormanto Holland Model General Lynch Mobil Oll Mormanto Model Film Mobil Oll Mormanto Model Film Mobil Oll Mormanto Model Film Mobil Oll Mormanto Petroleum Mobil Oll Mormanto Model Film Mobil Oll Mormanto Petroleum Pitting Petroleum Berger George George George George George General Reporter Sears. Repoblick Inc. Hiron Walter Res. Hadeon Bay Ming. Hadeon Bay Manager Market Maddison. Hadeon Manager Man New York 13.5. 1507 1507 7 427.5.5 271.5 271.5 271.5 271.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100.7 154.5 100. 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.5000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.5000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.5000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.5000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.50 13.5. 324 344 354 354 155 166 166 165 165 17.5 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185, Bonco Central Bonco de Bibbo Bonco de Suntana Bonco de Suntana Bonco de Suntana Bonco de Vizora Bonco de Si Telefonica Linion Benchico Linion Fenix Vollehermoso Laslex Millones M 11.5. 305.5.5. 27.45.5. 27.40.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 200.1. 2 10.1.4275 275-271-2550 71.155 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 13.5.E rigit. NA Art. A. Sourier Bonk Leu Brown Boveri Chos Geigy Inth. Chos Geigy Inth. Chos Geigy Part. Chos Geigy Part. Chos Geigy Part. Georg Facher Inth. Georg Facher Inth. Georg Facher Inth. Georg Facher Inth. Georg George Facher Holderbank Jacobs Suchard-Inth Location-Billine Sacher Jacobs Suchard-Inth Location-Billine Sacher Sacher Sacher Schule Schul Accon Abundelum Accon Abundelum Accon Abundelum Affided Chemical AMR Corp. Aman. Cyranomid Am. Express Am. Notern Am. Cyranomid Am. Express Am. Notern Am. Cyranomid Am. Express Am. Tel. & Telegri America Corp. Afficial Expression America Belot: & Decker Berlinehen Steel Block & Decker Celonome Compalities Colores Character Chicago Corp. Color Colores Commodore Committe Steel Committed Commi 1014,40 775,70 Mailand Political Prifice Right-Octubride Robeco Robinco Robin 15,8 6,8 8,35 91 11,8 24,7 11,8 24,3 7,5 Bostogi Centrole Rep Permitedio C. Erb Rot Vz. Ro, Brede Rasider A General Gruppo Lepetit ( Gruppo Lepetit ( ST Vz. Italicamenti Italigos La Broscorte Magneti Morell Medioborca Mendodori A. Morriedizion 15.4 5.95 4.35 24.5 11.2 24.3 7.3 London Toronto 105年113月15日 105年115日 105年115年115日 105年115日 105年1 ACI Ampol. Explor. Bridge Oil Bridge Oil Bridge Oil Bridge Oil Brok. 198, Prop. Coles CRA CSR (Resis) Mistal-Floidings Mistal-Floidings Myre Emporium North Broken Hill Coldorlage Petro Wollsend Roseldon Thomas Nort, Tr. Westsons Bond Westpocific Stantis Westpocific Stantis Westpocific Stantis Westpocific Stantis Western Miring Western Miring 54,875 24,875 24,275 42,375 42,375 42,375 14,75 78,175 19,575 11,25 13,875 19,575 19,575 19,575 19,575 18.5 MASS 14.05 MASS 14.05 MASS 14.05 MASS 14.05 MASS 14.05 MASS 14.05 MASS 15.05 MASS 1 Wien 200 Marie 100 Ma 对等级的运动 地名加尔尔 Arbed Brus, Lambert Cockerts Ougste Bees Gevoset Kreditbonik Atsonian Soc. Gen. d. Beig. Sofina Solvey UCB Kopentingen Jéneke Bank 799 3/ / Bonk 418 6/ rth, Handelstok. 265 7 2 industri 307 citbonken 263 cistot. Konno. 716 n. Bekkenfolder, 513 / 8 progenier St. 771 1 2 forc. robr. 228 1735 1918 223 2770 3495 8250 4870 1840 4900 4290 4705 1215 1715 290 2900 5740 8200 4450 1655 4900 4290 4895 Montenzion Civetti St. dgi, Vi. Presi Sp.A. RAS SAJ Riep. SIP Snic Viscoso STET Jacker. Des Dänste Bank Jyste Bank Kopent, Handelsbi Novo Industri Phystopisen Ossasial, Koma, Dan, Rakkerfebr, For, Bryggerier St. Kall, Park, Fabr, 2.6 6.15 2.88 1.99 2.74 4.57 300 616 267 307 266 219 525 975 225 0.39 4.1 4.38 1.4 862\_70 0.39 3.98 4.3 1.4 864,70 95,38 2273,97 2220,46 10-250/S.E. 1-200/35. 1-220/34.5. 1-230/16. 1-340/12. 1-250/2.5. Alexas 7-80/3.3. 1-80/8.3. 1-85/5.5. Cheraiver 7-110/S.R. 7-120/38. General Biolover 10-220/15. LESS 10-440/17. 6. Norsek Bydro 7-40/13. 10-40/2.8. Philips 7-50/14. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-50/8.1. 10-10/2.5. 1-110/2.6. RASF 7-210/1. 10-300/2.3. Bayer 7-170/1. 10-210/3. Bayer 7-120/1. 10-210/3. Bayer 7-210/1. 10-10/3. 1-200/1. BEW 7-280/4.4. 10-350/4.4. Constitution Etc. 7-40/8. 10-50/8.5. 1-120/2. Constitution Etc. 7-40/8. 10-50/8.5. 1-120/2. Bayerser 10-320/3.2. Honesthat 7-210/1. 10-210/2.5. 1-210/3. Bayerser 10-320/3.2. Honesthat 7-210/1. 10-210/2.5. 1-210/3. Beneath 7-10/3. 10-100/2. 1-10/5.5. Exerciad: 10-210/18. 1-210/3.6. Examinat 10-220/3.2. Honesthat 7-10/3. 10-10/3. 10-50/8.5. Examinat 10-210/18. 1-210/3.6. Examinat 10-220/3.2. Honesthat 7-10/3. 10-10/3. 10-50/8.5. Examinat 10-210/18. 10-50/8.5. Exercise 7-40/40. 1-440/10.8. Hall+ Sala 7-250/2. Exercise 7-550/2. 7-540/3.8. 10-520/3.5. 10-530/8.9. 1-400/2.1. Thyracen 7-100/1. 10-100/3.1. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/3. 1-100/ Devisenmärkte Mit Befriedigung wurden an den Märkten die Bemütnungen des Senats registriert, einen Budget-Kompromiß zu finden, so daß der US-Dollar aufgrund günstigerer Zinsperspektiven am 13.5. in New York bei 3,0900 sehloß. An den europäischen Märkten wurde nach schwächerem Beginn eine Steigerung von 3 Pfennigen auf 3,1100 erreicht, ehe der Kurs wieder nach unten drifftete. Nach einer amtlichen Notiz von 3,0840 wurde gegen Geschäftsschinß 3,0930 bezahlt. In Schweden wurde eine Diskonfanhebung von 2 Prozent vorgenommen.Der Kurs der Schwedenkrone kietterte um 14 Pfennige auf 34,590. Der ispanische Yen gab weiter nach, auf mm 1,2200. US-Dollar in: Amsterdam 3,4875; Brüssel 62,1225; Paris 9,4040; Mailand 1969,00; Wien 21,7360; Zürich 2,5981; Ir. Pfund/DM 3,853. Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Dollar-Deports am 13. Mai bei etwas Optionshandel Frashhett 13. 5, 85 1184 Optionen = 54 108 (42 400) Abrian, deven 168 Verhambeptenen = 2000 Abrian, deven 168 Verhambeptenen = 2000 Abrian Kanfepteleucht AEG 7-110/8, 7-130/4, 10-110/12, 10-120/7,6, 10-130/3, 5, 1-120/9,3, 1-120/4,9, BASF 7-180/30,23, 7-190/19,5, 7-200/9,4, 10-240/2, 1-220/9,8, 1-220/2, 1-240/2,3, 1-250/2, 1-210/25,2, 1-250/4,5, 1-250/3,5, Bay, Rype 7-340/18,4, BRW 7-360/8, 7-460/3, 10-250/10, 1-400/13, Consumerfieldt 7-170/12, 7-180-4,8, 10-250/3, 1-180/13, 1-190/7, 1-200/5, Centil 7-130/9,8, 7-140/3,6, 10-130/16, 10-140/8,5, 10-150/3, 1-140/10, Develoche Rr. 7-410/3,6, 10-130/16, 10-140/8,5, 10-150/3, 1-150/4, 10-250/14, 1-220/29, 1-240/8, OHER Vz. 10-150/2, 11-150/4, Edecches 7-190/25, 2 7-200/17,5, 10-250/4,6, 1-230/8, Hoesch 7-110/3,8, 10-110/8, 10-120/4, 1-110/11, 1-120/3,7, 11-20/3, Tarristath 10-240/4,4, 1-250/54, Edschwer 7-35/8, 770/4,5, 7-75/2,05, 7-80/1,5, 10-70/4,6, 10-75/4,9, 10-80/2,5, Lafthamus Vz. 10-250/4, Mercedes 10-250/27,6 Mannesmagn 7-160/3, 7-180/0, 10-170/4, 1-160/16, 1-170/9, Freessmagn 7-160/3, 7-180/3, 10-170/4, 1-160/16, 1-170/9, Freessmagn 7-160/3, 7-180/3, 10-150/4, 8-110/3,0, 10-05/12, 10-10/16, 10-120/4, 10-150/4, 10-150/3, 7-150/16, 5/emmon 7-4733/27, 7-500/25, 7-50/18, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 10-120/4, 10-120/4, 10-250/4, 10-250/3, 10-150/18, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-15 Goldmünzen Optionshandel In Frankfurt wurden am 13. Minzenpreise genannt (in DM): Verbauf 1818,30 1514,86 1514,86 1514,86 1578,02 1778,10 128,62 173,03 1173,06 1165,20 1036,83 Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Tagesgeld 5,50-5,60 Prozent; Monatageld 5,70-3,00 Protent; Dreimonatageld 5,30-3,90 Prozent. Privatdisianstätze am 13, 5.: 10 bis 29 Tage 4,05 C-3,00 B Prozent. Privatdisianstätze am 13, 5.: 10 bis 29 Tage 4,05 C-3,00 B Prozent. Disionatasts der Bundesbank am 13, 5.: 4,5 Prozent. Lombardisatz 0 Prozent. Sundessehatzeteist (Zinstauf vom 18, April 1985 an) Zinstaffel im Prozent fährlich, in Klammern Zwigsschausstätel im Prozent fährlich, in Klammern Zwigsschausstätzen. er): Aingabe 1986/5 (Typ A) 5,00 (5,00) - 6,50 (7,00) - 7,97 (7,50) - 7,22 (8,00) - 5,73 (5,97) - 6,13 (8,48) - 6,23 (6,60) - 6,56 (7,05) - 6,54 (7,25). Financiarungsschätzet åts Bundes (Rendliten in Prozent): 1 Jahr 5,52, 2 Jahr 6,70 Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,00, Kins 19,60, Sandite 7,10. Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter ken am 13. 5. 85; Redaktionsschinß 14.30 Uhr: US-5 IM 1 Monate 0 - 8% 5%-5% 4 3 Monate 8%- 8% 5%-5% 5 12 Monate 8%- 8% 5%-5% 5 Mitgetellt von: Deutsche Bank Compagnie I cière Luxembourg, Luxembourg. 283,54 231,42 230,57 1110,65 230,85 125,40 331,27 137,37 str 4½-4% 4%-5% 5 -5% 5 -5% nie Finan-Die Europäische Währungseinheit (ECU) am 13. Mai: In D-Mark 2,2346 (Paritit 2,34184); in Dollar 0,725182 (12. März 1979: 1,35444). Ostmarkkurs am 13. 5. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankani 19,00; Verkuni 22,00 DM West; Frankingt Ankani 19,25; Verkuni 22,25 DM West.

hen תו ב eu-

en. iel seit de-

on nd

| VALUE OF THE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BURSEN UND MARKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notierungen an der New Yorker Comex. In engen<br>Grenzen uneinheitlich ging Kupfer aus dem Markt.<br>Höher wurden Kaffee und Kakao bewertet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nov. 143,85 143,65<br>Jan. 149,75 148,49<br>Urasatr 300 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O Cotteen circl., activate O River Northern O River North | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mi Yorker Protes 10. 5. 9. cid H & H Ankari 314.52 3:5 doer H & H Ankari 632.00 632 don't Hinderpr 266.06-07.00 077.00-228 doker-Pess 475.00 475. doker-Pess 118.00-117.75 112.00-123 coder-Pess 150.00 157.00 157.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Setreide und Getreideprodukte   Katan   Kata   | Ole, Fette, Tierproduide Edward New York (oft) 18. 5. 9. 5. Södssaten tab Werk. 47,00 48,00 Wastell New York (ofto) US-Variety-gester- ter tab Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sept.   Sept   | 86.50 8470 95.00 95.00 95.00 Log 225 380-397 330-385 885.00 855.00 95.00 Log 225 380-397 330-397 885.00 95.00 Log 231 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430 410-430  | Description    |
| St. Lawrence   CW   250,14   246,24   250,14   246,24   250,14   246,24   250,14   246,24   250,14   246,24   250,14   246,24   250,14   246,24   250,14   246,24   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14   250,14     | Jehn 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Letterent   Works (can. S4)   16. 5. 9. 5. Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alemanister: Bis. London   13. 5.   18. 5.   Biold (DM e log Feingold)   Maximul Monet.   344.43-344.82   350.01-350.40   Basis Lond. Fusion   32.290   32.180   July Basis Landon   34.23-352.75   357.34-357.72   Basis Landon   34.80   31.370   Sept Basis Landon   37.80   Sept Basi   | ew Yorker Metalibörse  10. 5. 9  10. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Microtostroi-Tail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notine R New York (c/lb) 18. S. 9. S. Waste Systemy (seeks, c/lb) (seeks | 5 Gratiog, Monat. 17(0,54-1712,46 1724,55-173,55 (CM & by Fensiber)    Sanit Basis Loadon   Satisfaction   Sati | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sept. 229,00 278,00 Sept. 1845-1846 1821-1822 Umastz 3803 3000 Sept. 1845-1846 Sept. 184 | Tadg New York (offs) 100 white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rotterdam (SApt)   S40,00   S50,00   East African 3 long -     S80,00   S70,00   Sojami   S70,00   Sojami   S70,00   Sojami   S70,00   Sojami   S70,00   S   | 800.00   Sum in (appen)   124,2-125,2   124,2-125,2   Parts (F71-kg-Barren)   96 700   96 650   3 More (appen)   124,2-125,2   124,2-125,2   Parts (F71-kg-Barren)   96 700   96 650   3 More (appen)   124,2-125,2   124,2-125,2   Parts (F71-kg-Barren)   96 700   96 650   3 More (appen)   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125,2   124,2-125 | Sergado (LT)   SERG |
| Companies   Plaster   Support (Studies   18.5.   9.5.   15.5.   9.5.   15.5.   9.5.   15.5.   9.5.   15.5.   15.5.   9.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.   15.5.      | Ann.   Ann. | Rotterdam (s/apt)   Philippines of 750,00   740,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0. 5. Messingnotierungen 002.00 int 5 88, 1. Ver. 13. 5. 15. 4. 200-71.50 int 58, 2. Ver. 15. 5. 15. 4. 200-71.50 int 58, 2. Ver. 15. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (LT) Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lier Hand rack fibrer Maßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# Mit System zum Erfolg

Intensive Einsrbeitung und Produktschulung
 Hilfe beim Aufbau ihner eigenen Existenz
 ständige Betreuung und Berztung durch den Haupteitz in Hamburg

Wir suchen

### VERTRAGSPARTNER die sich mit unserem Know-how selbständig machen

Unsere Anforderungen an Sie:

- Zunächst brauchen Sie nur ein Auto, ein Telefon
- Zunachst draudient die habt und einen Kopierer.
   Sie benötigen ein Startkapital von ca. DM 10 000,— und finanzielle Reserven für die Startphase.
   Sie brauchen ein gewisses kaufmännisches Verständnis und sollten eine Verkäuferpersönlichkeit.
- Vor eilem aber müssen Sie über Tatkraft, Ehrgetz und den Willen zum Erfolg verfügen.

Action and the Miles

Street Williams

. . . .

33/11

c = anel -

entinetarid,

\$ 100 mm

Natürlich können wir uns ihnen in diesem Rahmen nicht wirklich vorstellen, Haben wir aber ihr grundsätzliches Interesse geweckt, so wenden Sie sich bitte unter Angebe der Kenrziffer 14.128 an den Anzeigendlenst unserer Personsiberatung, wo man ausführliches informstionsmaterial für Sie bereit hält. Mercuri Urval - Baumwall 7 - 2000 Hamburg 11 - Tel. 0 40 / 36 50 28

Mercuri Urval

# müller maßhemden Hotel Das Haus für anspruchsvolle Tagungen und Festlichkeiten. Verkehrsgunstig im Dreieck Hamburg-

Sieuns wirinformieren Sie gern.

Hannover-Bremen (je 45 Min.) Fragen

iii Brot für die Welt

Postscheck Köln 500 500-500

# Liquidations-Versteigerung

Am Dienstag, dem 21. und Mittwoch, dem 22. Mei 1985 versteigere ich im Namen und für Rechnung meines Auftraggebers den pesamten Maschinenpark sowie die Betriebs- und Büroeinrichtung der ehermeligen Firma

meligen Firma

Gustav Zinnmermann

Maschinenfishtk Grabhi, Theodorstr. 290, 4000 Disseldorf
Besichtigung: Senstag, den 18. und Montag, den 20. Mei 1985, jeweils
von 9 - 16 Uhr sowie zwei Stunden vor Beginn der Verstefgerung.
Zur Verstefgerung gelangen ca. 1500 Positionen, u. e. Bohr- und Fräewarke SCHARMANN FB 125 C. B. BC. WOTANIberica B 75 T, Bi, 72;
COLLET & ENGELHARDT BFF 100; PFEIFER F 75, Bi, 64; Plattenbohrwerk COLLET & ENGELHARDT BFF 150; Emständer-Karuselldreitbänke FRORIEF KE 16 Super, KE 14; SCHIESS 13 EK 125; KE 100;
BREUER PK 12. Dreh-0 1200-1700 mm; Hohlspindel-Drehbank
WEIPERT W 800 S, Bi, 70, 6 300 mm; L25-Drehbanke WEIPERT W 710;
SOO e: HEYLJGENSTAEDT 355 EA; STANKOIMPORT 195; SCHAERER
UD 500; MARTIN DL 250 Z; KM 230; VDF S 500 R; KERN D 25, DS 20 A;
WEISSEH Heilbronn SENIOR, GOLIATH. Spitzenhöhe b. 500 mm, Drehlange b. 3500 mm; Abkanipresse JUNG, Bi, 69, 800 t, 2500 x10 mm;
Tefelschere SCHNEIDER, Bi, 69, 2500 x 15 mm; Hydrik Kopler-u, Koordinaten-Nibbelmaschine TRUMPF HCN 1200 S, Bi, 72; Universal-Fräs-Tefelschere SCHNEIDER, BJ. 69, 2500x 15 mm; Hydri, Kopler-u, Koordinaten-Nibbelmaschine TRUMPF HCN 1200 S, BJ. 72; Umfversal-Fräzmaschinen KLOPP FUW; WANDERER 4 GI; FRITZ WERRER FN 3; MAMMUT SV15; 7 Radialbohrmaschinen KOLB HKH 108; HKH 83; HKV 51; KRL 41; NK20; 40-120mm, Ausjadung 2, 2500mm, Hobelmaschinen WALDRICH: BILLETER; Vertikal-Honmaschine GEHRING SZ 1100/11; Vertikal-Stoßmaschine WALDRICH WS 350; Räummaschine RAUSCH RS 8/1000; Bügelsägen BEHRINGER; KASTO; kompl. Werkzeugschleiterel, z. B. Rundschleilmaschine SCHAUDT AR 1500; Schreinerelmaschinen wie Diktenhobel, Tischkreissägen, Bandsägen etc.; Säulenbohrmaschinen CORDIA, FARABO; div. Schutzgasschweißgeräte; Hallenlaufkräna DEMAG B. 201; Kompressoranlage ATLAS COPCO GA 708, BJ. 77, Sandstrahlanlage GutTMANN PH 50; Hub- und Gabelstaptar; Tratostation sowie umlengreicher Bestand an Werkzeugen, Regulen, Büromaschinen U. -möbeln; U. v. m., lilatz. Kataloge auf Antrepe

OPP-INDUSTRIE-AUKTIONEN, MANFRED OPP Vereid, u. öffenti. best. Versteigerer für industriemaachinen und Werkzauge Schodowstraße 72, 4000 Düsseldorf 1, Tel. 0211/369910, Telex 8588248

# **GENERAL DEVELOPMENT** CORPORATION/USA

Für den Verkauf von Grundstücken und Eigenheimen in Florida sucht sehr bedeutende emerikanische Gesellschaft der Bau- und Immobilienbranche Agenten und Makler In Europa. Die General Development Corporation ist an der New Yorker

Börse mit einem Kapital von über 500 Mio. Dollar notiert. Die General Development Corporation hat bereits mehr als 30 000 Einfamillenhäuser erstellt und über 110 000 ha Land erschlossen und bietet Ihnen:

- sehr Interessanten Bestand an Grundstücken und Eigenhei-
- ein Einarbeitungsprogramm In Florida,

Ausetellung

- Promotionsmaterial, teiligung.

Bitte setzen Sie sich mit Herrn Pierre Jabes Im Hotel "Intercontinentat" in Hamburg am 14. und 15. Mai 1985 in Verbindung, zur Vereinbarung eines vertrautichen Gespräches.

# Der neue Weg für aktive Verkaufs-Profis. Die außergewöhnliche Karriere-Chance.

### **Beraterpersönlichkeiten** Vertriebsgruppen

Wir erweitern zielstreblg unseren Vertrieb in den Bereichen

- elgenkapital- und renditeorientierte Vermögensanlagen. geschlossene gewerbliche immobilienfonds
   Verbrauchermärkte – Unternehmerbeteiligungen
- bestens vermietete ETWs und Büros
   günstige Finanzierungen in DM und Fremdwährungen
   verzineliche Edelmetalikonten und sonstige Finanzdienstleistungen Sie lösen bei ihren Interessenten Finanz- und Anlageprobleme

durch Überzeugungskraft – genaue Kenntnis Ihres Angebotes und des wirtschaftlichen und steuerlichen Umfeldes? Wir bieten ihnen bei loyalem Einsatz eine selbständige Repräsentanz mit außergewöhnlichen Einkommenserwartungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Wir unterstützen Sie durch gezielte Werbung und Verkaufsför-

Senden Sie Ihre eussagekräftige Bewerbung. Wir reagieren

Vermögensame der Steinhart Unternehmensgruppe



Goldene Pforte - 7530 Pforzheim - Tel. 0 72 31 / 35 80 91

# Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzveröffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.

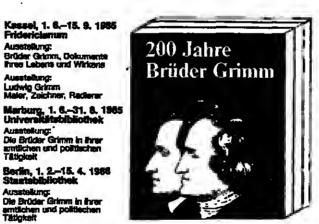

Zu den Ausstellungen die offiziellen Werke: Brüder Grimm - Dokumente ihres Lebens und Wirkens Eine umfassende Dokumentation der Sprachforscher und

Märchensammer – vieles bisher unveröffentlicht – Format 21 x 26 cm, 496 Seiten DM 49,-Format 21 x 26 cm, 496 Seiten

Ludwig Emil Grimm – Maler, Zeichner, Radierer Katalog aller ausgestellten Werke, größtentells farbig, mit Informationen und Kommentaren DM 36,- Expi Format 21 x 26 cm, 336 Seiten

Die Brüder Grimm in ihrer amtlichen und politischen Tätigkelt Teil 1 DM 19,- Ext Format 21 x 26 cm, 120 Seiten

Subskription bis 15. Mai 1985:

Komplette Kassette mit allen 3 Bänden enschl Versandspessn DM 95,- X

Bitte liefern Sie zum Ausstellungspi Bestellung + Versandspesen per Nachnehme die oben engegebenen Ketalogexemplare.

Buch- und Kunstverlag Weber & Weidemeyer Postlach 10 10 09 · 3500 Kassel · Ruf (05 61) 2 03-2 77 bis 2 79

# Studienplatziausch Aktuelles Hochschule/Forschung Literatur · Theater Film Musik Kunst Infos u. Tips Leserservice u.v.m. 100 000

Jahresabo (5 Ausgaben) 10,-DM mci. Zusteligebühr u. 7% MwSt, Konto Postscheckamt Berlin West Nr. 191 57-105, BLZ 100 100 10

UNIJOURNAL Verlag Tomislav Bucec. Bastianstraße 22, 1000 Berlin 65, Postiach 650 246 Teleion: (030) 465 30 71, Tele · 181 318

# Chetredakteure: Wiltried Hertz-Bichen-rode, Dr. Herbert Kremp

\* Druckauflage IVW I/B5

Stelly, Chefredakteure: Peter Gilles, Mas-fred Schell, Dr. Gilnter Zehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Samburg-Ausgabe: Diejhart Goos, Klaus Bruns (stelly.)

Cheb von Dienst: Klans Jürgen Frützsche, Friedr. W. Heering, Heinz Klugs-Lühke, Jens-Martin Lüddeler, Bonn; Horst Hiller-heim, Hamburg Friedr. W. Heering, Heinr Khap-Libbe, Jens-Marth Lâddeler, Bount Horst Hillesheim, Hamburg
Verantwortlich für Beite 1, politische Nachrichten: Gernot Facina, Klaus-J. Schwehn useite 1, Kimu-Jonas (stelly. für Tappaschant; Deutschiand: Norbert Roch, Rödiger v. Weikrwich Beitelly. Internationale Folitic Manfred Neubert Ausland: Jürgen Liminat, Marte Weidenhiller (stelly.); Seite R. Burkhard Mitier, Dr. Mamfred Roweld (stelly.); Melminger: Bind von Loewenstern; Bunderwehr: Richiger Monte, Ostonoph. Dr. Carl Count Ström, Längescheitzt. Wahre Görlic; Witschaft: Gerd Brüggemann, Dr. Leo-Fischer (stelly.); Indespeheitzt. Wahre Görlic; Witschaft: Gerd Brüggemann, Dr. Leo-Fischer (stelly.); Geristige Weil/Will des Bechen (stelly.); Fernschen: Dr. Rainer Nolden: Wilstenschaft und Technic Dr. Deier Thierbech: Sport: Frein Quedroue, Jass aller Weil. Raintweiler, Heinz Hermann. Brigt: Cremers-Schiemann (stelly.) für Reiss-Will III des Auftre Bentheim Rhaps-Lüber; Will T-Report Indust. Heinz Hendelf Schelle (stelly.); Will T-Report Indust. Hendelf Schelle (stel

Bonner Korrespondenten Bedaldion: Thomas L. Kielinger (Letter), Helm Heck (stelly), Conther Beding, Stefan C. Heydack, Peter Jentsch, Evi Keil, Hans-Jürgen Mahnke, Ju. Eberhard Rischlee, Peter Philipps, Gisels Beisses

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

しつしには公

Affec 99, Tel. 102 28) 30 41, Telen 0 85 714 Fernicopierer (02 281 37 34 65

20 000

Deutschland-Korvespondenten Berlin:
Bans-Rüdiger Karutz, Friedernamn Diedorichs, Elses Geitel, Peter Weertz; Pisseldurf: Dr. Wilm Heelyn, Josehim Gehloff;
Harsid Possy; Frankhur: Dr. Dankwart Gorstinch (ungleich Korvesponden für Städiebun/Architektur), Inge Adbam. Josehim Weber; Hamburg: Herbert Schlätte, Jan Brech, Elles Warnecks MA; Hamsover: Dominit Schuckt; Ethichen: Peter Schmalz, Dankward Seitz; Stutigart: King-Hu Koo, Werner Neitzel

Cheftorrespondent (Inland): Josehim Nesader Chefreporter: Horst Stein (zugleich Korre-spondent für Europa), Walter H. Ruch

Auslandsbürns, Brüssel: Wilbelm Hadler; London: Reiner Gatermann, Wilhelm Fur-ler; Johanniesburg: Months Germani: Ros-kun: Rose-Marie Bornghiler; Paris: August Graf Kageneck, Joachim Schaufuß; Rom: Friedrich Heichmer; Washington: Frinz With, Horst-Alexander Siebert

With, Morst-Alexander Siebert

Auslands-Hovrespondenten WELITSAD:
Alban: E. A. Antomror Beitrat: Peter M.
Ranier, Brüssel: Cay Graf v. BrockdorffAbliefeld: Jerussleen: Ephraim Labar:
London: Christian Ferber, Claus Geissmar,
Stepfried Helm, Fran Michalid, Joachim
Zwikirsel; Los Angelex, Helmat Vost,
Karl-Helmz Kulkowski; Madrid: Ralf Göru;
Malland: Dr. Glütsber Depas, Dr. Momba
von Zilzewitz-Lonsmon, Mann!: Prof. Dr.
Günzer Friedfänder, New York Alfred von
Krusenstlern, Ernst. Haubrock, Hants-lürgen Sifick, Werner Thomas, Wolfgang Wil;
Parler, Heitz Weissenberger, ConzanceKafter, Josebim Leibel; Tokio: Dr. Fred
de La Trobe, Edwin Karmiot, Washington:
Dietrich Schulz.

2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. 10 481 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen: Tel. 10 401 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel (8 20 54) 16 11. Anzeigen: Tel. (8 20 54) 10 15 34, Telex 8 579 104 Fernicopierer (8 28 84) 8 27 29 und 8 27 29 3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 ) 11 1 79 11, Telex 0 22 010

Anzeigen: Tel. (05 111 8 49 00 09 Telex 0 230 100 4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43:44. Anzelgen: Tel. (02 11) 37 50 51, Telex 8 587 736

6900 Prankfurt Hann), Westendstraße 5, Tel. (0 69) 71 73 11, Telex 4 12 449 Fernkopierer 10 69) 72 79 17 Annsign: Tel. 10 69) 77 90 11-13 Telex 4 185 555

7000 Stutugari, Rotebühipintz 20a, 7el 107 11: 22 13 28, Telex 7 23 980 Anzetgen: Tvl. (07 11) 7 54 50 71

8000 München 40, Schellingstraße 39–43, Tel. 10 89 1 33 13 01. Telex 5 23 813 Anzelges: Tel. (0 80) 8 50 80 38 / 39 Telex 5 23 836

Monatsabonnement bet Zustellung durch der Post oder durch Träger DM 25,50 einschließlich 7° Mehrwertsener Auslandsabonnement DM 33,- einschließlich Pritto Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Anfrage mitgeleik Die Abonnementsgebuhren sind im voraus zahlbar.

200 000

Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Siorungen des Arbeitschiedem bestehen keine Anspruche gegen den Verlag Abannementschibest-i-lungen lakugen nur nun Monatische unsge-sprochen werden und missen bis zum 10 des laufenden Monats im Verlag schriftlich vorlessen.

Guiltige Anactgemprelatiste für die Dentsch-landsungabe. Nr. 63 und Kombenationstartf DIE WELT: WELT um SONNTAG Nr. 13 giltig ab 1.7 1984, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 49

Amtlicher Publikationsorgan der Bertrer-Borne, der Breme: Wertpapierborse, der Rheinisch-West Ellischen Borse au Dussel-dorf, der Frankfurter Wertpapierborse, der Hansenlischen Wertpapierborse, Hannburg, der Niedersachsischen Borse un Honneu er der Bayerischen Borse, Muschen, und der Baden-Württembergischen Wertpapierbur-se zu Stutigart. Der Verlig übernimmt kei-ne Gewähr für samtliche Kursmöterungen.

Pitr unverlangt étagesandtes Material keine Gewahr

Die WELT erschemt mindestens viermat inhisch mit der Verlagsbedage WELT-RE-FORT. Annetgempresaliste Sr. 4. guitig ab 1. Januar 1984.

Vering: Axel Springer Vering AG. 2000 Hamburg 36, Kamer-Wilhelm-Straße Nachrichtentechnik: Harry Zander

Herstellung, Werner Kezink Anzeigen: Hans Biehl Vertrieb: Gord Dieter Leilich

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Easen 18, lm Teelbruch 100: 2070 Ahrensburg, Kornkamp Stahlbrückenbau

ENTWICKLUNG / Stahl bleibt der ideale Werkstoff

# Neue Bautechnik senkt Kosten und Lärmpegel

Wer von Brücken aus Stahl spricht, denkt meist an die großen Stromüberquerungen, an die Überbrückung weiter Täler oder Meeresarme oder an die vielen Fachwerkkonstruktionen, die mit ihren typischen Erscheinungsformen das Bild der Bahn und der Landschaft

Die Zeiten, in denen das charakte-ristische Dröhnen von Stahlbrücken als "Musik des technischen Fortschritts" bezeichnet wurde, sind unwiderruflich vorbei. Heute wird diese "Musik" aus älteren Konstruktionen in der breiten Öffentlichkeit vielfach schlicht als Lärm empfunden. Moder-Stahl-Eisenbahnhrücken mit Schotterbett haben jedoch keine grö-Beren Schallpegel als die normale

Vom Dröhnen alter Zeit bleiben nur leise Töne

Das Schotterbett über den gesamten Brückenbereich allerdings hat die Deutsche Bundesbahn (DB) aus einem anderen Grund bei ihren Brükkenplanungen zur Bedingung ge-macht: Das maschinelle Durcharbeiten des Gleises darf nicht an der Brücke unterbrochen werden. Von allen möglichen Formen des Brückenbaus erfüllt die Deckbrücke diese durch die Rationalisierung der Gleispflege gestellten Anforderungen an einen modernen Eisenbahnbetrieb am besten.

Bei den Rahmenentwürfen in Stahl werden darüber hinaus die Fachwerklösungen mit ihrem feingliedrigen Erscheinungsbild bevorzugt, wenn es darum geht, die neuen Brükkenkonstruktionen bei möglichst ge-ringer Beeinträchtigung des Taldurchblickes grazil und schwerelos in das Landschaftsbild einzufügen.

Als fortschrittliches Entwurfskonzept kann die Fachwerkverbundbauweise angesehen werden, wie zum Beispiel am Nesenbachviadukt bei Stuttgart. Hier ist das Schotterbett auf einer Stahlbetonplatte überführt, die statisch als Obergurt der Stahlfachwerkträger wirkt.

Eine Besonderheit der Konstruktion liegt im Anschluß der stählernen Diagonalen an die Fahrbahnplatte. Der Stahlobergurt taucht hier mit den Diagonalanschlüssen in die Betonplatte ein. Die Kraftübertragung erfolgt dann durch Kopfbolzendübel. die oben und auf beiden Seiten am Stahlobergurt angeordnet und über seine ganze Länge verteilt sind.

Die Haupt- und Querträger sind vollständig geschweißt. Eine so geschweißte Ausführung ergibt glatte, unterhaltungsarme Ansichtsflächen und führt durch den Fortfall der material- und arbeitsaufwendigen Schraubenverbindungen zu einer einfacheren und preisgünstigeren Herstellung als genietete Versionen.

### Vollschweißung führt zu Wartungsarmut

Die Fachwerkhauptträger wurden in ganzer Länge von 33,5 beziehungsweise 43.5 Meter auf Spezialwagen zur Baustelle transportiert. Inzwischen wird eine weitere Brücke - die Eisenbahnbrücke in Großhesselohe bei München - gebaut. Brückenkonstruktionen dieser Art sind gut gegen Korrosion zu schützen und leicht zu inspizieren.

Aus wirtschaftlichen Gründen und

überwiegende Teil der Oberflächenschutzarbeiten heute bereits im Herstellerwerk. Man hat sich darauf eingestellt, daß Verunreinigungen durch aggressive Schadstoffe aus der Luft. die bei langen Standzeiten bis zur Aufbringung der Deckbeschichtung auf der Baustelle eintreten können. vorher entfernt werden müssen. Auf diese Weise kann eine sichere Haftung der Schichten erreicht werden.

An den Umweltschutz ist selbstverständlich auch gedacht. Bleihaltige Stoffe kommen seit langem nicht mehr zur Anwendung, Entrostungsarbeiten bei Neubauten erfolgen in der Werkshalle. Wenn im Zuge von Instandsetzungen Rost entfernt werden muß, so geschieht dies umweltschonend mit Spezialverfahren oder in "Einhausungen".

Seit je her besteht der Grundsatz, daß Stahlbauteile gut zugänglich sein müssen, um mögliche Fehlstellen im Korrosionsschutz oder Schadstellen in der Konstruktion leicht erkennen und rechtzeitig beseitigen zu können.

Stahlbrücken sind also leicht zu kontrollieren, zu warten, instandzuhalten und zu reparieren. Zum Komplex Erneuerung gehören jegliche Anpassungen an neue Aufgaben sowie qualitativ und quantitativ höhere Beanspruchungen des Verkehrs. Umbauten zur Verstärkung, Verbesse-rung, Ergänzung und Erweiterung sowie teil- oder vollständiges Auswechseln zählen dazu. Wegen der gegebe-nen Werkstoff- und Konstruktionseigenschaften sowie der daraus folgenden Flexihilität sind Stahlbauten im besonderen Maße für derartige Aufgaben geeignet.

### Flexibilität durch Umbaumöglichkeiten

Ein Beispiel für die Umbaumöglichkeiten einer großen Stahlbrücke liefert die Autobahnbrücke über die Norderelbe in Hamburg: eine seilverspannte Mittelträgerbrücke (Baujahr 1963) mit einer eigenwilligen ber nicht sehr zweckmäßigen Uberspannung.

Anläßlich der aus verkehrstechnischen Gründen notwendig gewordenen Verstärkung erhält diese Brücke zur Zeit eine völlig andere Überspannung. Dazu werden die Kabel und die Pylone demontiert, neue Seilverankerungskonstruktionen in die Brücke eingebaut und schließlich die neuen Pylone und Kabel montiert. Während dieser Umbauarbeiten ruht die Brükke auf einem Mitteljoch, so daß der Verkehr aufrechterhalten werden

Eine Verbreiterung um einhundert Prozent ist im Augenblick für die Autobahnbrücke über den Rhein bei Köln-Rodenkirchen geplant. Mit ihren vielfältigen Möglichkeiten entsprechen Stahlbrücken den sehr aktuellen Wünschen nach Flexibilität. Anpassungsfähigkeit sowie guter Zu-gänglichkeit aller tragenden und empfindlichen Teile. Dabei spielen Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit, Sicherheit und ökologische Gesichtspunkte ebenso wie die Vermeidung von geringsten Beeinträchtigungen des laufenden Betriebs und Verkehrs eine wichtige Rolle

Schon in der Vergangenheit waren diese Faktoren für die Baustoff- und Bauartwahl entscheidend. In neuerer Zeit werden sie wieder bedeutsam.

WERNER BONGARD | ken.



# Kunstwerk in der Stadtlandschaft

n der Zeit von 1860 bis 1862 wurde zwischen den heutigen Bahnhöfen Mainz-Süd und Gustavsburg die Eisenbahnbrücke über den Rhein und das Überschwemmungsgebiet von Rhein und Main errichtet. In künstlerischer Freiheit verschwenkte der Zeichner die Linienführung auf der historischen Darstellung so, daß er eines der gewaltigen Torbauwerke. mit denen die neuen Ingenieurkonstruktionen iener Zeit den Bürgern "behaglicher" gemacht werden soll-ten, in die Stadtlandschaft einbeziehen und die Länge der Brücke his hin zu den kleinen Flutöffnungen in der Bilddiagonalen eindrucksvoll darstellen konnte.

Der nächste Bauabschnitt mit der Überführung des zweiten Gleises, für das im Tor die Öffnung schon vorgesehen ist, wurde von 1870 his 1872 ausgeführt. Die 15 Meter hohen Träger der Stromöffnungen hatten Stützweiten von je 105 Meter, die

nächsten sechs der insgesamt 28 Flutbrücken überspannten 35, die übrigen 16 bis 26 Meter.

Erbauer dieses nicht nur für damalige Verhältnisse beachtlichen Bauwerks von 1000 Meter Gesamtlänge und einem Konstruktionsgewicht von 3700 Tonnen war Heinrich Gerber (1832-1912). Der offensichtlich nicht mir technisch, sondern auch unternehmerisch begabte junge Mann erweiterte den für den Bau der Brücke eingerichteten Montageplatz zu einem Zweigwerk der in Nürnberg ansässigen M. A. N.

Von 1910 his 1912 mußte das Brükkenbauamt erneuert werden: 3700 Tonnen wurden demontiert, 7100 Tonnen neu eingebaut. Kurz vor Kriegsende wurden die Strombrükken zerstört; in den Jahren 1947 bis 1949 wurden aus SKR-Gerät neue Überbauten für zwei Gleise errichtet. Das Korrosionsschutzsystem wird

bettüberbauten wiederverwendet werden. So sind in diesem Bereich jetzt 75 Jahre alte Stahlkonstruktionen noch unter Betrieb. Im südlichen Gleis werden allerdings die sechs an die Strombrücken anschlie-Benden Flutbrücken durch eine dem heutigen Stand der Technik entsprechende Neukonstruktion ersetzt: von eben jenem Werk, das seine Entste-hung Gerbers Initiative verdankt.

Die Neukonstruktion, gefertigt unter scharfer Qualitätskontrolle aus Material das dem Verwendungszweck und der Verarbeitungsweise angemessen ist, wird sicher ebensolange wie ihre Vorgängerin dem dichten Verkehr auf dieser Strecke standhalten. Zwei Generationen Brücken überspannen hier dann einen Zeitraum von 150 Jahren und beweisen das ausgezeichnete Langzeit-Verhalten des Stahls.

WERNER KRAEGE

FORSCHUNG / Die Tendenz geht zur "Flüsterbrücke"

# Matten dämmen den Schall

Ctäblerne Eisenbahnbrücken sol-Dien bei der Überfahrt eines Zuges nicht mehr Lärm verursachen, als der Zug auf der freien Strecke erzeugt. Bei den älteren, 80 his 100 Jahre alten Stahlbrücken liegen die Schienen unmittelbar auf dem tragenden Fahrbahnblech oder auf einem offenen Trägerrost. Je nach Querschnittart (Fachwerk, Vollwand oder Hohlkasten) ist die Schallabstrahlung unterschiedlich stark, liegt aber in der Reder freien Strecke (im Mittel etwa 15

Auf der freien Strecke liegen die Schienen auf Schwellen, die wiederum in aufgeschüttetem Schotter gebettet sind. Diese Art der Schienenbefestigung und Bettung wird nun auch im Brückenbereich mit Erfolg durchgeführt. Doch dabei ist die Entwicklung nicht stehengeblieben:

In jüngerer Zeit sind von der Deutschen Bundesbahn (DB) Schallmessungen an Brücken unterschiedlicher Bauart durchgeführt worden. Diese Messungen waren oft noch uneinheitlich, was die Meßpunkte, die Befahrung mit verschiedenen Zugeinheiten oder den Einfluß der unmittelbaren Umgebung der Brücke betrafen. Dennoch ergaben sich wichtige Hinweise über spezifische Lärmpegel-Werte: zum Beispiel die Abhängigkeiten von Stützweite Bauhöhe, Plattenfeldgrö-Be oder die Unterschiede zwischen Deckbrücken, Trogbrücken, Fachwerkbrücken oder Stabbogenbrük-

Ausschlaggebend für diese Werte sind die Zusammenhänge zwischen Schwingungserregung, Schwingungsübertragung und Schallab-strahlung. Es hat sich gezeigt, daß eine Massenkonzentration in unmittelbarer Schienennähe, also im Nahbereich der anregenden Kräfte, als die am meisten geeignete Maßnahme zur Lärmpegelminderung anzusehen

Das auf der Brücke liegende Schotgung mit Unterschotter-Matten aus Gummi oder Kunststoff sind deshalb bei Deckbrücken heute schon fast überall Stand der Ausrüstungstech-

Die Unterschotter-Matte hat nicht nur Dämmfunktionen zu erfüllen, sondern schützt gleichermaßen den unteren Schotterbereich und das Fahrbahnblech beim Durchfahren der Schotter-Stopfmaschine. Die Dicke dieser Matten kann entsprechend den Blechstärken des Fahrbahnbleches variiert werden.

Bei Brücken mit niedriger Bauhöhe und entsprechenden Aussteifungen der Stegbleche, die die Schwingungsabtragungen auf relativ kleine Plattenfelder übertragen, kommen die gemessenen Eigenabstrahlungen des Bauwerkes denen der freien Strecke fast gleich.

Es gilt also, diese Erfahrung auch umzusetzen auf Brücken mit größerer Bauhöhe beziehungsweise größerer Stützweite. Mit anderen Worten: Die Schwingungsübertragung hat so

zu geschehen, daß möglichst kleine Plattenfeldeinheiten den Lärm ab-

Als besonders günstige Brücken-bauart hat sich die Stahlverbundbrücke erwiesen. Hier liegt das Schotterbett auf einer Betonfahrbahnplatte von 40 bis 60 Zentimeter Dicke. Die Betonfahrbahnplatte bedeutet eine wesentliche Erhöhung der Masse unterbalb der Schienen, auch wird die Schwingungsübertragung auf das

Die in jüngster Zeit gebauten Fachwerk-Verbundbrücken in Stuttgart und München erzielen besonders günstige Werte, da die Schwingungs-übertragung durch das Diagonal-Fachwerk ständig unterbrochen

Der Deutsche Stahlbau-Verband (DSTV) hat gemeinsam mit der Stahlindustrie und der Deutschen Bundesbahn ein Forschungsvorhaben, dessen Zielsetzung es ist, am Beispiel einer Hohlkustenbrücke mit 25 Meter Stützweite Schallmessungen durchzuführen, um die bisherigen Beobachtungen und Berechnungen mit exakten Daten zu belegen. Aus den Ergebnissen sollen dann praktikable und vor allem auch kostengünstige Maßnahmen abgeleitet werden, die den Stahlbrückenbau generell in die Lage versetzen, den Lärmpegel auf der Brücke dem Streckenlärmpegel

MANFRED KOBBNER

**GUTE VERBINDUNGEN** 

MAGNETBAHN / Ausland an Technologie interessiert

# Der "Schwebebalken" ersetzt das Gleis

Der Eisenbahn- und der Straßen-bahnverkehr haben über Generationen hinweg ihren festen Platz in Wirtschaft und Gesellschaft. Neben diesen erdgebundenen Verkehrstechniken hat sich von ersten bescheidenen Anfängen in den frühen 70er Jahren bis zur Anwendungsreife in jüng-ster Zeit die Magnetschwebetechnik entwickelt.

Diese dritte Art wird oft als unkonventionell bezeichnet, da sie das Rad nahezu vollständig vermeidet und statt dessen bevorzugt berührungsfreie Techniken für das balkenähnliche Tragführsystem und den Antrieh verwendet. In der Bundesrepublik Deutschland erreichten zwei neue Nahverkehrssysteme und ein Hochgeschwindigkeitssystem auf der Grundlage der Magnetfahrtechnik über verschiedene Versuchsanlagen ihre Anwendungsreife.

Auch berührungsfreie Wege benötigen Stahl

Gemeinsames Kriterium ist, daß diese Systeme besondere Fahrwege für ihre Fahrzeuge benötigen. Fahrzeug und Fahrweg stehen bei den neuen Systemen in enger Wechselwirkung. Der Fahrweg ist in der Regel mit wesentlichen Funktionskomponenten wie Tragschienen, Führschienen oder Langstatorkomponenten ausgerüstet. So mußte sich der Stahlbau als wichtiger Partner der System-, Fahrzeug- und Elektrotechnik verstehen.

Unter den neuen Nahverkehrssystemen nimmt die von Siemens und Düwag gemeinsam entwickelte H-Behn eine Sonderstellung ein. Bei dieser Konzeption erfolgen Tragen und Führen herkömmlich über Räder, der Antrieh hingegen berührungsfrei durch asynchronen Kurzstator-Linearmotor. Dieser Antrieh kann bei bestimmten Anwendungsfällen durch einen Gleichstrommotor ersetzt werden.

Da die H-Bahn als reine Hängebahn konzipiert ist, besteht der Fahrweg in der Regel aus Fahrwegträgern, die an Halbrahmen- oder Portalstützen aufgehängt sind. Der Träger selbst weist einen Hohlkastenquerschnitt auf, der an seiner Unterseite geschlitzt ist, so daß sich die Fahrwerke der Einzelkabinen geschützt innerhalb des Hohlkastens bewegen können.

Nach der Erprobung dieses Sy stems wurde im Mai 1984 die erste öffentliche Strecke in Betrieb genommen: Dieses erste vollautomatisch betriebene Nahverkehrssystem verbindet in einer Gesamtlänge von 1050 Meter zwei Universitätszentren in Dortmund.

Ein weiterer Ausbau ist schon geplant

Als zweites neues Nahverkehrssystem befindet sich die M-Bahn zur Zeit in der ersten Anwendungsphase. Dieses von der M-Bahn GmbH in Starnberg entwickelte Nahverkehrssystem kann als Magnetbahnsystem bezeichnet werden.

Das Tragen der Fahrzeuge nämlich wird durch ein permanentmagneti-sches Schwebesystem realisiert, und der Antrieb erfolgt ebenfalls berührungsfrei durch einen Langstator-Linearmotor. Lediglich für die Führung der Fahrzeuge finden herkömmliche

mechanische Führungsrollen Verwendung. Im Gegensatz zur H-Bahn ist die M-Bahn als sogenannte Standbahn konzipiert. Da das Fahrzeug bedingt durch den Langstator-Antrieb in den Fahrwegträger von oben eintauchen muß, wird dieser Träger in der Regel in Trogbauweise ausgeführt. Auf der Grundlage dieses Konstruktionsprinzips kann der Fahrweg entweder ebenerdig oder aufgeständert ausgeführt werden.

Nach umfangreichen Erprobungen auf verschiedenen Versuchsstrecken ist jetzt eine öffentlich nutzbare Anlage in Berlin in der Bauphase. Der erste Abschnitt beim U-Bahnhof Gleisdreieck wurde im Herhst 1984 in Betrieb genommen. In diesem Jahr soll der 2. Bauabschnitt ausgeführt werden, bei dem der Fahrweg in weitgehend aufgeständerter Bauweise bis zum Kemperplatz weitergeführt wird. Ein weiterer Ausbau der M. Bahn Berlin zu einem größeren Netz ist ge-

Parallel zur Entwicklung dieser Nahverkehrssysteme wurden in der Bundesrepublik verschiedene Hochleistungs-Schnellbahnsysteme konzipiert und auf kleineren Versuchsanlagen erprobt. Es handelt sich immer ausschließlich um Magnetbahnsysteme, da einerseits das Tragen und Führen der Fahrzeuge berührungsfrei mit Hilfe geregelter Elektromagnete bewerkstelligt wurde und andererseits auch der Antrieb berührungsfrei über Kurzstator- oder Langstator-Linearmotore erfolgte.

Bei einer angestrebten Maximalgeschwindigkeit von 400 km/h verbinden diese Magnetbahnsysteme hohe Reisegeschwindigkeiten mit niedrigsten Umweltbelastungen, da es weder störende Fahrgeräusche noch Emissionen anderer Art gibt. Weltweit besteht außerordentlich großes Interesse an der weiteren Forschung und Erprobung der deutschen Magnetbahntechnik.

### Weltrekord im Emsland: 302 Stundenkilometer

Als letzter Schritt vor der Einführung des Magnetbahnsystems als öffentlich nutzbares Schnellverkehrssystem wurde im Raum Lathen-Dörpen 1979 mit dem Bau der "Trans-Versuchsanlage Emsland" (TVE) begonnen. Die erste Strecke mit einer Gesamtlänge von 20,6 Kilometer steht seit Frühjahr 1984 dem Fahrzeug Transrapid 06 zu Versuchsfahrten zur Verfügung. Es wurde ein 5020 Meter langer Stahlfahrweg gebaut, der mit modernster Fertigungstechnik die hohen Anforderungen an die Herstellungsgenauigkeit hervorragend erfüllt.

.

 $\kappa_{\Delta} \to \infty$ 

ite of the second

Rape ...

State .

₩± ± ...

F. Garage

1 1 ( 1 mm)

DISTRUK

Une Bru Paht sich der Land

 $\mathbb{E}[\mathfrak{C}_{\omega}]_{G}$ 

Am 17. August 1984 wurde mit einer Geschwindigkeit von 302 km/h ein Weltrekord für bemannte Magnetbahnfahrzeuge aufgestellt. Nach Erreichen dieses Meilensteins wird die TVE nunmehr forciert zu Ende gebaut, so daß in der Endausbaustufe ein Fahrweg von 31,4 Kiometer Ge-samtlänge für Dauerbetriebsversuche unter allen Witterungsbedingungen zur Verfügung steht.

Aus dieser Übersicht über den Stand neuer Verkehrssysteme in der Bundesrepublik wird deutlich, daß auf diesem Gebiet in erstaunlich kurzer Zeit von interdisziplinären Teams Beachtliches geleistet wurde - der Stahlbau hat an diesen Erfolgen mit-PETER WAGNER

bewegliche Brücker



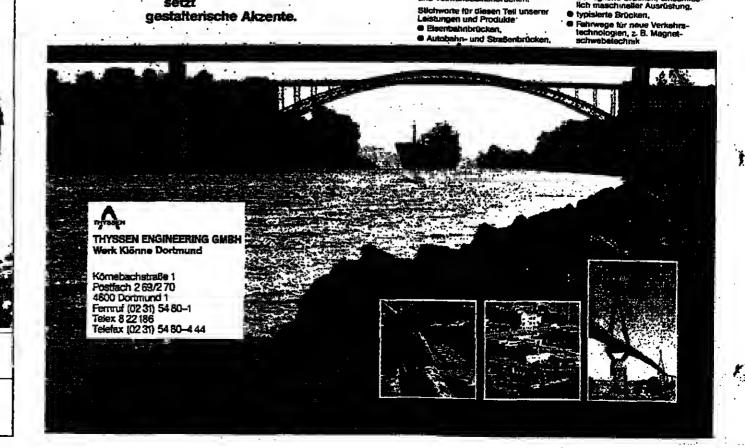

part ben

e in

cu-

ner

viel

reit de-

*r*rie

OF ALL HANDER

no nd

ie m

# Erfahrungen bei **Umbauten**

Butter and interest

A STATE OF THE STA

1

and the second

in a mile manager

was the blackers

And the state of t

Fr. Control

44 0 RE 34

there is no linear

appropriate to affected

Beim Wiederaufbau der im Zwei-ten Weltkrieg zerstörten Rheinbrücken fanden, wie auch in anderen großem Maßstab in die Praxis Eingang. Neben der systematischen Entwicklung wirtschaftlicher Brückensysteme (Schrägseilbrücken) wurde zugleich auch die Methode zu ihrer Erstellung in weiten Schritten vorangebracht. Die Palette umfaßte das Einschwimmen großer Einheiten, den Freivorbau über mehr als 300 Meter frei auskragender Länge sowie auch den Längs- und Querverschub kompletter Brücken. Der erste große Querverschub der Oberkasseler Rheinbrücke in Düsseldorf am 7. und 8. April 1976 sorgte für große in- und ausländische Beachtung und ist noch bei vielen Beobachtern in guter Erin-

Bei den Rheinbrücken waren es vor allem die großen Stützweiten, deren Uberwindung durch Tragwerke in Stahlbauweise besonders wirtschaftlich gelöst werden konnte. Daneben gibt es noch eine weitere Gruppe von Brückenaufgaben, die für die der Stahlbau besonders prädestiniert ist. Teilweise können diese Anforderungen sogar nur in dieser Bauweise gelöst werden. Sie sind durch folgende Merkmale gekenn-

 Bauen über fließendem Verkehr, Auswechseln von Überbauten innerhalb kurzer Sperrpausen.

 Umbauten und Erweiterungen, Montage unter örtlichen Zwängen.

Beispielhaft hierfür ist der Bau mehrerer Brücken im Stadtgebiet von Düsseldorf über die Eisenbahnlinie nach Duisburg, die im Bereich des Güterbahnhofs Derendorf eine Breite von 200 Meter hat. Hier wurde in den Jahren 1963 bis 1981 eine Gruppe von Brücken gebaut. Ihnen allen ist das statische System einer Mittelträger-Schrägseilbrücke ge-

In Anlehnung an die "große Fami-lie" der systemverwandten Rheinbrücken werden sie als \_kleine Brükkenfamilie" bezeichnet. Die Brücke Jülicher Straße, die Franklin-Brücke und die Heinrich-Ehrhardt-Brücke. Die größten Stützweiten dieser drei Brücken liegen zwischen 88,8 und 125,3 Meter. Damit liegen sie deutlich unter den Stützweiten der Düsseldorfer Rheinbrücken. Aber auch bei diesen spezifischen Konstruktionsvorgaben erwies sich das System der Schrägseilbrücke als günstigster Typ Diese Aussage hat vor allem hinsichtlich der außerordentlich niedrigen Konstruktionshöhen im Hinblick auf die Zwangspunkte aus dem Lichtraumprofil der Gleise und die Höben der anschließenden Straßen Geltung.

Besondere Schwierigkeiten bereitete die Forderung der Bundesbahn, den unter den Brücken fließenden Bahnbetrieb nicht zu stören. Aufgrund dieser Vorgabe war es nicht möglich, die neuen Tragwerke in üblicher Weise an Ort und Stelle zusammenzufügen. Vielmehr war es notwendig, sie seitlich, also außerhalb des Verkehrsraums der Bundesbahn, zusammenzubauen und abschnittweise in Längsrichtung einzuschie ben. Dieser seitliche Zusammenbau war aufgrund der außerordentlich beengten Verhältnisse innerhalb des Stadtgebietes mit zusätzlichen Schwierigkeiten behaftet.

Daher ist es keine Übertreibung, wenn festgestellt werden kann, daß bei den Umbauten der drei Brücken Fachleute des Stahlbaus und der Behörde Gelegenheit hatten, unter Beweis zu stellen, wie sicher und schnell Stahlkonstruktionen gebaut werden ERWIN BEYER können.

# KONSTRUKTION

### Eine Brücke paßt sich der Landschaft an

Tur Überbrückung des Leineka Lnals in Göttingen waren zwei Fußgängerbrücken erforderlich geworden. Aufgabe war, eine Brücken konstruktion zu finden, die sich unterordnend in die historisch gewachsene Struktur des Leinekanals ein-fligt. Die Konstruktion sollte die Blickbeziehung offenhalten. Sie soll te nicht verstellen, also nach Mög-lichkeit keine flächigen oder massiven Konstruktionsteile aufweisen die den Kanal optisch geteilt und damit den Fhißraum nicht mehr in sei ner Ganzheit erlebbar gemacht hät

Das Hochbauamt der Stadt Göttin gen fand in Zusammenarbeit mit Großmann-Ingenieure eine Stahlkonstruktion, deren Haupttragelemente Fachwerkträger sind, gebildet aus Rundstahl (Durchmesser 32 Millime ter) für die Obergurte, Untergurte und Diagonalen sowie aus Flachstahl für die Vertikalstäbe, an denen gleichzeitig die Querträger aufge-

hängt sind. Damit die Brücken transparent blieben, wurden die Füllungen aus Stahlgeflecht hergestellt, das gleichzeitig Träger für eine natürliche Berankung sein soll. Der Brückenbelag besteht aus Gitterrosten.

BRÜCKENVERSCHUB | HERSTELLUNGSVERFAHREN / Der Weg vom Niet zum Schweißautomaten

# Robust und dennoch "pflegeleicht"

ber die Herstellung und Unter-haltung von stählernen Brücken verfügen die Ingenieure in aller Welt über umfangreiche Erfahrungen, die weit in das 19. Jahrhundert zurückreichen. Die ersten Stahlbrücken in Bereichen der Wirtschaft, neue Ver- Deutschland wurden aber nicht etwa fahrensweisen und Technologien in für Straßen, sondern für Eisenbahnen

Vergleicht man heute die Plane. Berechnungen, Montagegeräte und Herstellungsverfahren sowie die Ausstattung der Stahlbauanstalten vor etwa 100 Jahren mit denen unserer Zeit, so ist der enorme technische Fortschritt auf dem Gebiet des stählemen Straßenbrückenbaus auch für den Nichtfachmann unübersehbar. Früher gab es keine Baustähle und Drähte hoher Festigkeit und keine Schweißverfahren. Die handwerkliche Einzelanfertigung in der Werkstatt, auf dem Richtplatz und bei der Montage auf der Baustelle prägte das Bild der genieteten Stahlbrückenkonstruktion. Dagegen wird der Stahlbrückenbau heute durch weitgehende Rationalisierung und Automation bei der Fertigung und Monta-

### Rationelle Herstellung

Der Zusammenbau möglichst gro-Ber Brückenteile, vom Fachmann mit "Schüssen" bezeichnet, einschließlich sämtlicher Schweißarbeiten, Entrostungs- und Anstricharbeiten (Korrosionsschutz) erfolgt witterungsunabhängig, rationeller und qualitativ hochwertiger in der mit hochspezialisierten Maschinen ausgestatteten Stahlbauanstalt. Auf diese Weise wird auch den hohen Anforderungen an den Arbeits- und Umweltschutz entsprochen. Das Entrosten der Stahlbleche und Profile und das Aufbringen des mehrschichtigen Farbanstrichs erfolgt in geschlossenen Kabinen.

Darüber hinaus sorgt der Einsatz elektronisch gesteuerten Schneid- und Schweißautomaten sowie von Röntgen- und Ultraschallgeräten zur Gütekontrolle für höchstmögliche Qualität und Sicherheit der Konstruktionsteile im späteren Brückenbauwerk. Auf der Baustelle selbst werden lediglich noch die großen Einzelteile miteinander verschweißt und die Restarbeiten am Farbanstrich ausgeführt. Der Planung und Durchführung der Montage kommt deshalb bei der Größe der heutigen Stahlbrücken eine besonde-

re Bedeutung zu. Im Zweiten Weltkrieg sind auch die Verkehrswege und ihre Brücken zum größten Teil zerstört worden. So wurden zum Beispiel alle Rheinbrükken, die bis dahin ohne Ausnahme aus Stahl bestanden, entweder durch Kriegseinwirkungen unpassierbar oder in den letzten Kriegstagen durch deutsche Truppen gesprengt. Heute gibt es allein an den Bundesfernstra-Ben etwa 3230 Stahlbrücken mit einer Überbaufläche (projizierte Grundrißfläche) von 2,6 Millionen Quadratmeter. Das sind etwa zehn Prozent bezogen auf die Gesamtzahl aller 29 000 Brücken, aber 14 Prozent bezogen auf

19 Prozent. Nur wenige dieser Konstruktionen stammen noch aus der Zeit vor 1939. Der Anteil des Stahlbaus ist also vergleichsweise gering. Der Grund: 85 Prozent aller Straßenbrücken sind nicht länger als 50 Meter, und die kleinen und mittelgroßen Brücken werden seit Ende der 50er Jahre kostengünstiger im Spannbeton ausgeführt, so daß Stahl häufig nur noch bei großen Stützweiten wirtschaftlich

die Gesamtfläche aller Brücken von

verwendet werden kann. Oh sich ein Baustoff, eine Bauweise, eine bestimmte Konstruktion oder ein spezielles Herstellungsverfahren bewährt hat und wirtschaftlich war, kann meist erst Jahre nach Herstellung und Inbetriebnahme beurteilt werden. Während die Erfahrungen über die Planung, Berechnung und

Montage von Stahlbrücken in erster Linie bei den Stahlbauunternehmen vorliegen, kann über die jahrzehntelangen Erfahrungen bei der Überwachung, Unterhaltung und Instandsetzung insbesondere die Straßenbauverwaltung Auskunft geben.

Eine moderne stählerne Straßenhrücke muß heute folgende Forderungen erfüllen:

 Sie muß robust sein, um den ständig zunehmenden Schwerlastverkehr auf unseren Straßen langfristig ohne Schäden ertragen zu können;

 sie muß für die günstige Unterhaltung und Erneuerung des Anstrichs aus möglichst geschlossenen Bauteilen mit geringer Oberfläche bestehen.

### Zwei Erhaltungsaufgaben

Sieht man von ausführungsbedingten Mängeln und Schäden ab, so verbleiben im wesentlichen nur zwei Er-

haltungsaufgaben: Laufende Unterhaltung und etwa alle 15 Jahre notwendige Erneuerung

des Fahrbahnbelages, • laufende Unterhaltung und etwa alle 20 Jahre erforderliche Erneuerung des Farbanstrichs.

Bedingt durch die Eigenschaften des Baustoffs können Stahlbrücken noch nach jahrzentelanger Nutzung ohne besondere Probleme geänderten Bedürfnissen angepaßt, also verbreitert, verstärkt und in sonstiger Weise verändert werden, ohne daß

ein Neubau erforderlich würde. Wer sich die Entwicklung von der feingliedrigen genieteten Fachwerkkonstruktion bis zur superschlanken modernen Schrägseilbrücke vor Augen führen möchte, dem sei eine Besichtigung der Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal und eine Fahrt auf dem Rhein von Karlsruhe bis Emmerich empfohlen. Dort findet er beispielhaft die Zeugen einer langen technischen Entwicklung des stählernen Straßenbrückenbaues.

FRIEDRICH STANDFUSS

DB-AUFTRAG

# Kölner Eisenbahnbrücke wird erweitert

Line Arbeitsgemeinschaft aus acht Baufirmen unter Federführung von Krupp, Duisburg, erhielt von der Deutschen Bundesbahn (DB) den Auftrag zur Erweiterung der Hohenzollernbrücke über den Rhein in Köln. Vorgesehen ist, die traditionsreiche Brücke um zwei zusätzliche Gleise zu verbreitern. Damit wird Köln an das S-Bahnnetz mit Taktverkehr angebunden. Die Arbeiten begannen am 8. März; Verkehrsübergabe ist für Ende 1988 geplant.

Die neue Stahlkonstruktion wird stromab errichtet. Ebenfalls auf der Unterstromseite entsteht ein 3,5 Meter breiter Radweg. Aus ästhetischen Gründen und mit Rücksicht auf denkmalspflegerische Aspekte erfolgt eine enge Anlehnung an die vorhandenen Stahlfachwerkbögen, Strompfeiler und Widerlager. Die Baumaßnahmen umfassen unter anderem Verbreiterung der Pfeiler und Widerlager sowie Montage zwei stählerner Seiten- und eines Mittelbo-

Das Gesamtbauwerk ist 862 Meter lang, die neuen Stahl-Überbauten wiegen 4260 Tonnen; fast 20 000 Kubikmeter Beton werden verarbeitet. Die Kosten: etwa 100 Millionen Mark.

Die Hohenzollernbrücke hat eine große Tradition; bereits 1855 wurde mit dem Bau für den Straßen- und zunächst zweigleisigen Eisenbahnverkehr begonnen. Von 1907 bis 1911 wurde sie ersetzt durch eine Fachwerkbrücke ähnlich der heutigen Konstruktion für den Straßen- und viergleisigen Eisenbahnverkehr. Nach 1945 wurden zunächst die Kriegszerstörungen mit den von Krupp und der Bahn entwickelten Beheifsbrücken beseitigt, bis die derzeitige Brücke 1959 vollendet werden HEINZ PETERS

VERGABEPRAXIS / "Billig"-Angebote ohne Chance

# Der Werterhalt zählt

In den ersten zwei Jahrzehnten der Nachkriegszeit wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine große Zahl von Brückenbauten ausgeführt; hingegen ist der Bedarf innerhalb der vergangenen 15 Jahre erheblich zurückgegangen. Im Zeitabschnitt 1945 ois etwa 1965 wurden die angebotenen Entwürfe vielfach nach ihren Herstellungspreisen bewertet und die Bauaufträge erteilt. Ausschlaggebend für diese Entscheidungen waren wohl fast immer die Angebote der sogenannten "Billigstbieter". Doch diese Ausschreibungskriterien haben sich geändert: Bei der Vergabe zeichnet sich seit Mitte der 60er Jahre bei den zuständigen Behörden eine Neufestlegung der Prioritäten ab.

Der Wandel in der Bewertung des niedrigsten Angebotspreises ist durch die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ausgelöst worden. Sie zeigten, daß sorgfältige und möglicherweise auch kostspielige Untersuchungen der Tragwerke älterer Brükken notwendig wurden, um schwer feststellbare Mängel und Schäden noch rechtzeitig beseitigen und den ordnungsgemäßen Bestand der Konstruktion gewährleisten zu können. Es gab offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der damaligen Preisgestaltung und dieser Notwen-

Die Stahlbauweise ist bei der Bewältigung schwieriger Brückenaufgaben besonders vorteilhaft. Vor allem die hohe und gut nachprüfbare Qualität des fertigen Tragwerks, die durch sorgfältige Überwachung in allen Phasen der Ausführung garantiert werden kann, stellt einen besonderen Vorzug dar. Eine leichte Überprüfbarkeit der geforderten Eigenschaf-ten und der Tragfähigkeit ist sowohl während der Montage als auch der gesamten Nutzungsdauer vorhanden und bietet damit ein Höchstmaß an Sicherheit für Ausführung und Bestand des Bauwerkes.

Der Bedarf an Um- und Erweite-

rungsbauten oder an Neubauten abgängiger älterer Brücken wird sich in verstärktem Maße in den Haushaltsansätzen der Bauverwaltungen niederschlagen und damit in nächster Zukunft einen wachsenden Markt an schwierigen und hochwertigen Brükkenbauarbeiten bringen. Die Überlegungen der Verwaltungsstellen in diesem Zusammenhang lassen eine weitgehende Umstellung in den Bewertungskriterien der konkurrierenden Entwürfe erwarten.

Als wesentlich bei der Betrachtung der Vorteile und Risiken werden dabei neben einem vertretbaren Herstellungspreis Unterhaltungs-, In-standsetzungs-, oder sogar Abbruchkosten wie auch die Kosten für mögliche spätere Umbaumaßnahmen gelten. Ebenso wird die Beurteilungsmöglichkeit der Sicherheiten und des Werterhaltes des ganzen Bauwerkes für die gesamte Nutzungsdauer von entscheidendem Gewicht sein. Von Bedeutung sind auch die nicht unerhehlichen Kosten. Sie fallen nicht nur bei einer Neubaumaßnahme an, sondern schlagen auch bei Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen zu Buche durch Mate-rial-, Energie- und Zeitverluste, die aus Sperrungen und anderen Behinderungen des Verkehrs entstehen.

Wo immer diese Kriterien Berücksichtigung finden, hat die Stahlbauweise ihre besonderen Chancen.

Bei Brücken in Strecken der Deutschen Bundesbahn (DB) erfolgt seit jeher der Preisvergleich der Angebote unter Berücksichtigung der sogenannten Regiekosten aus Betriebsbehinderungen. Im Planungsstadium dienen hierzu vorhandene Vergleichswerte, während später bei der Abrechnung des fertigen Bauwerkes die tatsächlich angefallenen Regiekosten den Herstellungskosten zugeschlagen werden. Für den Straßenbrückenbau müßte eine analoge Handhabung erfolgen.

HEINRICH KROSSE



# Krupp ist Brückenbauer seit mehr als einem halben Jahrhundert.



Unsere Brücken überspannen die Schluchten der Anden, den Panamakanal und den Suezkanal. Ober den Hafen von Göteborg haben wir eine Hängebrücke mit einer freien Stützweite von 400 m gebaut, und die 368 m Spannweite der Schrägseilbrücke über den Rhein bei DüsseldorfFlehe entstand in der längsten bisher durchgeführten Freivorbau-Montage.

Krupp Industrietechnik GmbH Geschäftsbereich Stahlbau Postfach 1419 60 Franz-Schubert-Straße 1-3 D-4100 Duisburg 14 Telefon (0 21 35) 78-1 - Telex 855 486

**⊗** KRUPP



Informationen über Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Reports

**DIE** WELT

Anzeigenabteilung

erhalten Sie bei:

Kaiser-Wilhelm-Straße 1 **2000 Hamburg 36** Telefon 0 40 / 3 47 41 11, 3 47 43 83 Telex 217 001 777 as d

# Martin Luther

Rechtsanwalt

\* 13. 7. 1906 Lauenburg in Pommern † 9. 5. 1985 Hamburg

Er lebt in uns weiter In Liebe und Dankbarkeit Wiebke Luther geb. von Fischel Dr. Martin Luther Gabriele Luther geb. Rettig

Julia Hans Luther **Unno Luther** 

Gladys Luther geb. Van Hille Madei Luther-Petersen Frank Petersen Marie Lena und Angela

Hamburg-Blankenese, Caprivistraße 19/19a

Trauerfeier am Mittwoch, dem 22. Mai 1985, um 12 Uhr in der Kirche zu Hamburg-Nienstedten. Beisetzung

Am 9. Mai 1985 starb im Alter von 78 Jahren unser Seniorpartner

# Martin Luther

Rechtsanwalt

Wir trauern um den Gründer unserer Sozietät, einen Mann von starker persönlicher Ausstrahlung, der seine überragenden Fähigkeiten als Anwalt mit beispiellosem Einsatz für seine Mandanten verband.

Er wird uns als Mensch und Partner unvergessen bleiben.

Die Partner und Mitarbeiter der Sozietät Luther & Partner

2000 Hamburg 1, Hermannstraße 46

Trauerfeier am Mittwoch, dem 22. Mai 1985, um 12.00 Uhr in der Kirche zu Hamburg-Nienstedten. Beisetzung anschließend auf dem Friedhof Hamburg-Nienstedten, Rupertistraße.

Am 9. Mai 1985 verstarb Herr

# MARTIN LUTHER

Rechtsanwalt

Er war über viele Jahre Mitglied unseres Verwaltungsrates und stand mit seinem reichen Wissen und seiner großen Erfahrung uns stets zur Seite.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Astra Chemicals GmbH, Wedel/Holstein

# RECHTSANWALT

\* 13. Juli 1906

† 9. Mai 1985

Er gehörte viele Jahre unserem Verwaltungsrat an. In dieser Eigenschaft stand er uns mit engagiertem Rat und seinem richtungweisenden Urteilsvermögen stets zur Seite.

> An dem Aufbau und der Entwicklung unserer Gesellschaft war er maßgeblich beteiligt.

In großer Achtung und Dankbarkeit werden wir sein Andenken stets in Ehren halten.

Hochheim am Main

Tetra Pak Rausing & Co. KG. Geschäftsleitung

Mein lieber Mann, unser treusorgender Vater und Großvater ist von seinem schweren Leiden erlöst.

# Carlheinz Möller

\* 18. November 1920

† 27. April 1985

Helga Möller Kinder und Enkelkinder

Hamburg 61, Süntelstraße 40 Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreise statt. Unser geliebter Bruder, Schwager und Onkel ist gestorben

# Ruppert Siemon

Súdliche Auffahrtsallee 23 8000 München 19 2082 Groß Nordende

Dr. Lena-Renate Ernst geb. Siemon **Wolfgang Ernst Wolfgang Siemon** Margrit Siemon geb. Kelting Christoph Ernst Ursel Ernst geb. Hörstke und Kinder

Die Beerdigung findet im Familienkreise statt.

Am 1. Mai 1985 ist unser ehemaliger Prokurist Herr

# Hans Mayer

im 86. Lebensjahr verstorben.

Herr Mayer war in leitender Stellung über 27 Jahre in unserer Firma tätig.

Mit seinen menschlichen Qualitäten und beruflichen Kenntnissen hat er sich bei unseren Geschäftspartnern wie auch unseren Mitarbeitern und Gesellschaftern Achtung und Anerkennung erworben:

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Heinz und Uwe Kipphoff sowie die Mitarbeiter der Fa. Alfred Kipphoff oHG

 $\Gamma_{i,j}$ 

超.

2 ....

Highway

F---

4.1

Jul 100

Destroy.

والمراجعة

DEC .

gal State (see Sec State 1

En Tales

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 15. Mai 1985, um 13.45 Uhr im Krematorium Hamburg-Ohlsdorf, Halle C, statt.

Am 2. Mai 1985 verstarb unser Mitarbeiter Herr

# Horst Kostropetsch

Herr Kostropetsch war seit 1970 in unserem Hause tätig. Wir schätzten ihn als einen gewissenhaften und zuverlässigen Mitarbeiter und werden sein Andenken in Ehren halten.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter HAMBURGER SPARKASSE

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 15. Mai 1985, 15.45 Uhr, auf dem Friedhof Ohlsdorf, Halle C, statt.

Alfred Schumann

† 10. Mai 1985

Else Schumaon

In Liebe und Dankbarkeit

Hilde Schnmann geb. Martens verw. von Schuler

Hans-Jörg von Schuler, Fregattenkapitän Susanne von Schuler geb. Urban Hans-Christian und Henning

Wir trauern um unseren Mitarbeiter und guten Freund

# Dkfm. Josef Sagmeister

Österreichischer Handelsdelegierter in Hamburg

\* 3. Juli 1938 † 10. Mai 1985

der uns unerwartet und viel zu früh verlassen hat.

Sein lauterer Charakter und große, vorbildliche Pflichterfüllung waren die Grundlage seines verdienstvollen Wirkens für die österreichische Wirtschaft. Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Die Österreichische Bundeswirtschaftskammer, Wien. und die Österreichischen Handelsdelegierten in der Bundesrepublik Deutschland.

# **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47 – 43 80 oder – 42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

53 Bonn-Bad Godesberg, Talstr. 1

Die Trauerfeier findet statt am Freitag, dem 17. Mai 1985, um 14 Uhr in der Heilandkirche in Bad Godesberg-Mehlem, Domhofstraße.

Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in Niebhim auf Föhr.

Vin 1 Jesuche 1 Men ve abauthet. Statt Blumen evtl. Spenden an das Deutsche Marine-Institut Commerzbank Bonn, Kto.-Nr. 3 001 179, BLZ 380 400 07.

Geflügelte

Verlegenheit

egw - Diesem Grafen wird sein

Titel selbst von österreichischen

Oerindur in Müllners Schicksals-

drama, der darin aufgefordert und

seither fleißig zitiert wird, er möge

doch den Zwiespalt der Natur er-

seinen lebenden Standesgenossen

gibt es ihn gar nicht, das Zitat ist

falsch, die Dramenstelle spricht nur

Es geht hier zu wie bei anderen

Zitaten, zum Beispiel wie bei dem

oft genannten . Warum in die Ferne

schweifen?", das bei Goethe halt

"Willst du immer weiter schwei-

fen?", lautet. Oder bei dem "Einge-

bildeten" Kranken von Molière, der

in Wirklichkeit ja gar nicht eingebil-

Darüber zu sinnieren, einem al-

ten Übel einmal ins Gesicht zu

leuchten, lohnt aus Anlaß einer Auf-

führung der berühmten Komödie

am Burgtheater, bei der Regisseur

von einem titellosen Oerindur.

**JOURNAL** 

Die französische Schriftstellerin

Françoise Sagan ("Bonjour tristes-

se\*) hat in Monaco den 35. Litera-

turpreis der Stiftung Prince Pierre

de Monaco erhalten. Die mit 40 000

Franc (rund 13 000 Mark) dotierte

Auszeichnung wird anerkannten

Autoren verliehen. Ein früherer

Preisträger ist Leopold Sedar Seng-

hor. Die Auswahl traf eine aus Mit-

gliedern der Academie Française

und der Academie Goncourt zusam-

Barock und Moderne auf

Die Internationalen Musikfest-

wochen (IMF) in Luzern, die in die-

sem Jahr vom 17. August his zum

11. September stattfinden, stehen

im Zeichen barocker Musik und

von Werken der Moderne. Es wird

insgesamt 45 Konzerte geben, Im

Programm schlägt sich rueder, daß

in diesem Jahr mehrere Gehurtsta-

ge bekannter Musiker zu feiern sind, darunter die 300. Gehurtstage

von Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti und Georg Fried-

A. Bergs "Wozzeck" in

Alban Bergs Oper "Wozzeck"

nach Büchners Drama hatte am

Dienstagabend in Osaka ihre japa-

nische Premiere. Das Werk soll

auch in Tokio aufgeführt werden,

um der 100. Wiederkehr von Bergs

Geburtsjahr zu gedenken. Es war

eine konzertante Aufführung, bei

der die Hauptrollen auf Japanisch

gesungen wurden, um dem Puhli-

kum eine Vorstellung vom Gesche-

hen zu vermitteln. Es spielte das

New Japan Philharmonic Sympho-

ny Orchestra. Die Oper war 1925 in

der Berliner Staatsoper uraufge-

dpa, Ratingen "Joseph Beuys – Ölfarben 1949–

1967" ist der Titel einer Ausstellung.

mit der das Stadtmuseum Ratingen

den Kunstavantgardisten als Maler

vorstellt. Die mehr als 120 überwie-

gend kleinformatigen Blätter aus ei-

ner Privatsammlung sind bisher

nur selten ausgestellt worden. Von

Selten gezeigte Bilder

von Joseph Beuys

Japan aufgeführt

Luzerner Festwochen

mengesetzte Jury.

rich Händel.

führt worden.

dpa, Monte Carlo

Preis aus Monaco für

Françoise Sagan

dpa, Tokio

Vew all and

at make

Walter Tillemans recht reizend die Nöte des Mannes, von Heinrich Schweiger virtuos gespielt, anschaulich macht. Wozu die elegante Übersetzung Hans Weigels das ihre beiträgt. Aber, ja aber: der Titel!

Dieser "Eingebildete Kranke" ist, Sozialisten neidlos zuerkannt: dem wie gesagt, keineswegs eingebildet, sondern er bildet sich seine Krankheit ein. Da hat eben der erste Übersetzer (Baudissin?) einen Pallawatsch gemacht, indem er \_imagiklären. Aber zum Unterschied von naire" mit "eingebildet" übersetzte. Ja ja, im Dictionnaire steht tatsächlich imaginaire - "eingebildet". Jedoch nicht im Sinne von "hochnäsig=, sondern \_der Phantasie entsprungen". Dem Übersetzer lag wohl die eingebildete Krankheit im Ohr. Die kann man sich einbilden, nicht einen Kranken, das ist klar.

> Aber seit eh und je nehmen wir die irre Interlinearübersetzung gedankenios hin, ohne den Mann, dem sie widerfahren ist, einen einebildeten Übersetzer zu heißen. Daß Weigel bei dem Nonsens geblieben ist, liegt sicherlich daran, daß man sich scheut, einem geffügelten Wort die Schwingen zu bre-

Tagung des Exil-PEN über Kulturpolitik in Europa

# Kein Grund zur Euphorie

Die Exilschriftsteller sind ein wichtiger Bestandteil der Brükke, die die Kultur Europas in West und Ost verbindet. Dies war eine der zentralen Feststellungen der Fachtagung "Europäische Kulturpolitik -Motor der europäischen Integration?", die die Konrad-Adenauer-Stiftung und der Exil-PEN-Club der deutschsprachigen Länder in Oberkirch im Schwarzwald veranstalteten.

Da die meisten der Teilnehmer der Tagung aus den heute kommunistisch beherrschten Staaten Europas kamen, lenkte sich selbstverständlich das Hauptinteresse auf die Frage, ob und wie die Einheit der Kultur im geteilten Europa gewährleistet werden könne. Der Antwort auf diese Frage galt auch ein Gespräch, das im Europaparlament in Straßburg geführt wurde. Die Europaparlamentarier Prof. Wilhelm Hahn und Otto von Habsburg, die sich besonders der Kulturpolitik im Rahmen der Ost-West-Problematik angenommen baben, waren sich einig, daß gerade auf dem Gebiet der Kunst die Einheit Europas noch immer gegeben sei.

Selbstverständlich werden vom Osten zahlreiche Aktivitäten entfaltet, um diese Einheit für sich zu auszunutzen. Andererseits wird versucht, den freien Informationsfluß durch Stören westlicher Rundfunkprogramme in osteuropäischen Sprachen zu unterbinden. Auch sind bevorzugte Ziele, auf die sich die kommunistischen Initiativen im Bereich. der Kultur konzentrieren, die der deablehnend gegenüberstehenden Gruppen und Organisationen.

Gerade diese ideologisch stark ge-

farbte Kulturpolitik des Ostens macht eine sinnvolle Zusammenarbeit oft unmöglich. Dies ging auch aus Ausführungen von Reinhart Ehni, der im Auswärtigen Amt in Bonn für die Kulturbeziehungen der Bundesrepublik zu ihren östlichen Nachbarn zuständig ist, hervor, Ehni erwähnte, daß sich die Euphorie der siebziger Jahre über Kulturkontakte zum Osten als verfrüht erwiesen habe. Den Regierungen in Osteuropa gehe es oft lediglich darum, sich einerseits bei der eigenen Bevölkerung auf dem Kulturgebiet hoffähig zu zeigen, andererseits, wenn es sich etwa um Besuche westlicher Künstler in ihren Ländern handelt, womöglich nur solche einzuladen, die die Ziele des Regimes nicht gefährden.

Trotz der sonst nicht sehr optimistischen Erkenntnisse über die Effizienz der gegenwärtigen Kulturbeziehungen im geteilten Kontinent waren sich die Teilnehmer der Fachtagung in einem einig: Zur Förderung der historischen kulturellen Einheit Europas können die aus ihrer Heimat vertriebenen Schriftsteller und Publizisten Wesentliches beitragen. Ihre Arbeit ist zu einer wichtigen Ergänzung der fehlenden Berührungspunkte zwischen der Kultur im Westen und Osten Europas geworden.

RUDOLF STRÖBINGER

Bisher war noch kein Beitrag langweilig - Zwischenbericht von den Filmfestspielen von Cannes

# Keuschheitsgürtel und Weltraumschiff

tigste Filmfest der Welt mit viel Aufwand und seltener Pracht. Es gibt in diesem Jahr mehr professionelle Festivaliers, mehr Filme, mehr Partys, mehr kleine und große Sternchen als je zuvor. Fanfarenstöße begrüßen die Gäste, die in großer Robe zur abendlichen Gala erscheinen. Das Filmprogramm gibt sich entschieden populär. Man feiert an der Croisette den 90. Geburtstag des Kinos, und das wurde bekanntlich auf dem Jahrmarkt geboren. Nahezu 700 Filme gibt es zu sehen, zwanzig von ihnen streiten um die Goldene Palme. Bilanz nach der ersten Halbzeit: Noch kein einziger Film der offiziellen Programms hat gelangweilt.

Einen hochpoetischen Beitrag brachte Japan ins Spiel: "Adieu Arche" ist der letzte Film des 1983 im Alter von 48 Jahren verstorbenen Shuji Terayama, der als "japanischer Rimbaud" gilt. Sein filmisches Vermächtnis ist ein fantastisches Märchen von Liebe, Wahnsinn und Tod, von Zeit und Vergänglichkeit. Und vom Einbruch der Neuzeit ins alte Japan, Denn während der Film von zwei Liebenden oder besser vom Martyrium ihrer Liebe erzählt - ihr Vater legte der jungen Frau einen ehernen Keuschheitsgürtel an -, fällt das 20. Jahrhundert mit Macht in eine japanische Kleinstadt ein: mit modernen Medien, mit Autos und sogar Raumschiffen. Nur ein kleiner Wanderzirkus hält an den alten Mythen und Traditionen fest. Es ist ein Film in den Farben Renoirs und vom kapriziosen Einfallsreichtum Fellinis. dessen Liebe zum Zirkus und zu den Clowns Terayama em Leben lang geteilt hat Mit Spanning erwartet wurde in

Cannes "Detektiv", der 48. Film von Jean-Luc Godard, der sich diesmal ausgesprochen gut gelaunt gab und ~ einen ausgewachsenen Krimi präsentierte, sogar mit dem Rocker-Ehepaar Johnny Halliday und Nathalie Baye in den Hauptrollen. Ein Krimi à la Godard ist freilich kein Krimi wie jeder andere, sondern doch eine Art Existential-Scharade, Schauplatz ist das Pariser Hotel Concorde Saint Lazare, und hier begegnen wir - in vier Suiten der Luxusklasse - vier Gruppen von Menschen. Da gibt es Boxer und ihre Groupies, Detektive, die jedem und niemandem auf der Spur sind, ein zerstrittenes Ehepaar. das sich nur im Bett gut versteht, und einen Mafiaboß mit seinem Gefolge. Alle diese Leute streifen sich gelegentlich, ohne sich je wirklich näher zu kommen. Zwischendurch kehren leitmotivisch wieder: Billiardkugeln, Wort- und Videospiele, Leuchtreklamen am Lazare-Bahnhof.

Es ware ungerecht, zu behaupten, dieses Opus sei das schwächste der ersten Halbzeit gewesen, wenngleich



Relativitätstheorie und Erotik: Theresa Russel als Marilyn Monroe und Michael Emil als Professor Albert Einstein in Nocolas Roegs Film "insignificance"

Godard ausgebuht wurde. Dafür sind die Bilder, die er immer wieder findet, einfach zu schön und zu phantasievoll. Ins Schwarze traf wohl jener französische Kritiker, der schrieb: "Godard macht großes Kino, aber keine guten Filme." Keine Palme also für Jean-Luc Godard, dafür aber eine Cremetorte, die ihm ein unzufriedener Zuschauer im Festspielpalast mitten ins Gesicht warf.

Der Argentinier Luis Puenzo, der seit 1974 Drehverbot hatte, jetzt aber wieder arbeiten darf, zeichnet in "Die offizielle Geschichte" em subtiles Porträt der letzten Jahre der Diktatur in Argentinien. Ein gutbürgerliches Ehepaar aus Buenos Aires erfährt durch Zufall, daß seine Adoptivtochter das Kind einer Frau ist, die schon lange auf der Vermißtenliste steht. Puenzo reflektiert die Verantwortung des einzelnen in einer schwierigen politischen Lage. Sein Werk erhielt in Cannes Achtungsbeifall.

Auch der 30jährige Jugoslawe Emir Kusturica aus Sarajewo arbeitet in seinem Film "Papa ist auf Dienstreise\* Geschichte seines Landes auf: die Zeit um 1950 und den Bruch Titos mit Stalin. Alles, was in Sarajewo geschieht, wird aus der Sicht eines Sechsjährigen betrachtet, dessen Vater als vermeintlicher Stalinsympathisant ins Arbeitslager muß. Ihm passiert freilich nicht viel, und der Film beeindruckt eher durch Komik und Humor als durch den Ernst von Vergangenheitsbewältigung.

Mit Begeisterung wurde des Briten Nicolas Roeg melodramatische Farce "Insignificance" aufgenommen. Kein

Wunder, geht es darin doch um eine fiktive Begegnung zwischen Marilyn Monroe und Albert Einstein, die uns. dargestellt von Theresa Russel und Michael Emil, genauso erscheinen, wie sie leibten und lehten. Ihrer vielen lästigen Verehrer überdrüssig, schneit die Schauspielerin in einer Sommernacht des Jahres 1953 einfach in das New Yorker Hotelzimmer des Professors herein. Und der erkennt den Star nicht einmal, denn er ist kein Kinogänger.

Alte Hollywoodmythen belebt Roeg da noch einmal zauberhaft neu. Er stellt eine berühmte Sequenz mit der Monroe aus Billy Wilders Film "Das verflixte siebente Jahr" täuschend echt nach, und Senator McCarthy, den Tony Curtis spielt, versucht vergeblich, Einstein für seine Kampagne zu gewinnen. Vor allem aber beweist Marilyn in einer hinrei-Benden Szene, daß sie durchaus etwas von der Relativitätstheorie versteht. Einstein zeigt ihr dafür - en revanche - seine nackten Beine. Doch keine Sorge, die Beziehung bleibt rein platonisch, was sie vielleicht noch reizvoller macht. Leider schwärzt Roeg seine zauberhafte Komödie gelegentlich mit Einsteins Dachauer Trauma und einer atomaren Zukunftsvision des Physikers ein, was ihr weniger gut bekommt. Trotzdem war dieser Film der fraglos brillanteste der ersten Halbzeit, während Alan Parkers "Birdy", nach einem Roman von William Wharton, den hisher gewichtigsten, bedeutendsten

Der Brite Parker, der für Amerika

an Baseball und Mädchen, der andere, mit dem Spitznamen Birdy, hat eine geradezu erotische Beziehung zu Vögeln.

Beide Jungen ziehen später in den Vietnam-Krieg und kehren - an Körper und Seele verwundet - zurück. Birdy landet in einer geschlossenen Anstalt, kauert stumm auf dem Boden, das Auge ins Licht, auf die kleine Zellenluke gerichtet, und hält sich für einen Vogel. Al, dessen Gesicht entstellt ist, versucht Birdy aus seiner vermeintlichen Erstarrung zu lösen, aber am Ende ist er es, der seinerseits der Wahnwelt Birdys erliegt. Die Welt um die Jungen herum ist aber - so die Aussage des Films noch weit verrückter als sie selbst.

Mit Feingefühl und Delikatesse hat Parker seine beiden Helden gezeichnet. Die Szenen in der Anstaltszelle gehen unter die Haut. Ein Film voller Emotionen, wie sie im Kino so rar geworden sind, und ein bewegendes menschliches Zeugnis, eines Preises

an den Start geht, war schon häufiger im Wettbewerb von Cannes, etwa mit Bugsy Malone" oder "Midnight Express". Stets wurde er hochgeloht, und stets ging er beim Preissegen leer aus. Sein neuester Film erzählt die Geschichte einer - keineswegs homosexuellen - Freundschaft zwischen zwei höchst verschiedenen Jungen, die im Armenviertel von Philadelphia aufwachsen. Ihre Freundschaft macht den Slum erträglich, ja, gewinnt ihm für Augenhlicke sogar Schönheit ah. Der eine, Al, denkt nur

Ratingen, wo die Beuys-Arbeiten bis zum 30. Juni zu sehen sind, wird die Schau nach Zürich weiterwan-DORIS BLUM

Düsseldorf veranstaltet Schumann-Tage

dpa, Düsseldorf Für mehr als eine Woche ist Düsseldorf seit dem 9. Mai Treffpunkt der Robert Schumann-Freunde und -Forscher. Im Mittelpunkt des neuntägigen Musikfestes stehen Leben und Werk des Komponisten. dessen Ouverture zu Lord Byrons dramatischem Gedicht "Manfred" den Konzertreigen eröffnet. Das Fest, von der Schumann-Gesellschaft und der Stadt unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten organisiert, vereint in seinem Programm bedeutende Interpreten. Neben dem Leipziger Gewandhausorchester unter Kurt Masuhr werden auch Mitglieder der Wiener Symphoniker zu hören sein. Ein wissenschaftliches Symposion, an dem Forscher aus acht west- und osteuropäischen Ländern und Japan teilnehmen, steht am Schluß des Musikfestes unter dem Thema \_Schumanns Werke - Text und Interpretation".

### Carl Hanser †

Seit mehr als einem halben Jahrhundert giht es in München den Carl Hanser Verlag. Nun ist der Gründer und langjährige Leiter dieses bedeutenden Verlagshauses, Carl Hanser, dort im Alter von 83 Jahren gestorben. Wieder einmal geht eine Ära einer großen Verlegerpersönlichkeit zu Ende. Davon gibt es hierzulande nicht mehr allzu viele. Nach der Unterbrechung durch die Nazizeit, in der Hanser seinen Verlag auf die Herausgabe von Technik-Titeln beschränkte. blühte die Editionspalette in den 50er Jahren erneut wieder auf. 1954 erschienen erstmals die "Akzente". in ihrer Anfangszeit, also unter den Herausgebern Hans Bender und Walter Höllerer, sicher die lebendigste und wichtigste deutsche Literaturzeitschrift. Neben dem Standbein, der Fachhuchahteilung (zu der auch die Herausgabe von 17 Fachzeitschriften zählt), gehörte Hansers Liebe dem Spielbein: der helletristischen Sparte. Die Klassiker-Ausgaben (Fontane, Jean Paul, Kleist) setzten Maßstäbe, genauso wie die auf deren Basis herausgegebenen, erschwinglichen Auswahleditionen. Aber auch die Zeitgenossen sind mit guten Namen vertreten. Neben deutschsprachigen Erstausgaben ausländischer Literatur sind es Erzähler wie Horst Bienek. Elias Canetti, Friedrich Georg Jünger und Botho Strauß und Lyriker wie Bernd Jentzsch und Günter Ku-

Jüdisches Theater Warschau begann Tournee Zürcher Kunsthaus mit Arbeiten von Mario Merz

# Archäologischer Park

Fürst Potemkin läßt grüßen. Das von denen etwa 50 000 überlebten – Ester-Rachel-Kaminska-Theater, ist inzwischen auf ein paar tausend das Staatliche Jüdische Theater Warschau ist auf Deutschlandtournee. Es spielt zwei Stücke, die sich mit Leben und Sterben im Warschauer Getto 1944 beschäftigen.

Das eine, Unter einstürzenden Wänden", nimmt eine Zeile von Modechai Gebirtig auf. Es ist eine Folge von Liedern, Szenen und offiziellen Dokumenten, die der Direktor und künstlerische Leiter des Theaters. Szymon Szurmiej, zusammen mit Michal Szwejlich collagiert hat. Das zweite Stück, das jetzt in Hamburg zu sehen war, schildert Szenen aus den letzten Tagen von Doktor Janusz Korczak, der mit den ihm anvertrauten Kindern in den Gastod von Treblinka ging, obwohl er sich hätte retten können. Das Stück "Der Planet Ro" stammt von dem jüdisch-polnischen Schriftsteller Ryszard Marek

Auch dieses Bühnenwerk ist eine Montage aus unterschiedlichen Elementen. Es beginnt mit biblischen Texten, benutzt Fragmente aus dem Tagebuch Korczaks und montiert Kabarettszenen, die seinerzeit im Getto gespielt wurden, sowie einen Akt aus der "Post" von Tagore, die die Kinder des Waisenhauses aufführten, mit ein. Der Titel bezieht sich auf eine Phantasie Korczaks, wonach auf dem Planeten Ro ein Professor ein Instrument erfunden hat, das schlechte Gefühle in gute verwandelt, das Böse

also ausrottet. Dramatisch ist das Stück nicht. Es reiht bilderbuchartig Szenen aneinander und kennt nur Gute und Schlechte. Es gibt keine Entwicklungen und Wandlungen. Das Spiel verläuft - trotz eingeschobener Traumszenen und Rückblenden – geradlinig und damit spannungsios. Einzig der Hauptrolle werden Nuancierungen zugebilligt. Und bei Szymon Szurmiej, der den Korczak darstellt, hört man noch die eigenartige Sprachme-

lodie des Jiddischen. Das ist nicht bei allen Schauspielern so. Bei einigen, besonders den jungen, klingt die Sprache recht frend, weil ihre Muttersprache Polnisch ist und sie das Jiddische erst im Nachwuchsstudio des Theaters gelernt haben. Denn die Zahl der Juden in Polen – vor der Vernichtung durch die Nationalsozialisten 3,3 Millionen, ist inzwischen auf ein paar tausend gesunken. Antisemitische Ausschreitungen unmittelbar nach dem Kriege (z. B. 1946 in Kielce) und die "antizionistischen\* Kampagnen zu Krisenzeiten des Regimes 1956 und 1967/68 haben die Überlebenden und die Nachgeborenen nach und nach aus dem Land getrieben.

Auch Ida Kaminska, die das Jüdische Theater, das den Namen ihrer nicht minder berühmten Mutter trägt, lange Jahre geleitet und geprägt hat, verließ - begleitet von vielen Mitgliedern des Ensembles - im Spätsommer 1968 Polen für immer. Seit dieser Zeit ist das Staatliche Jüdische Theater ein Volkstheater ohne Volk und ohne Autoren. Zwar hat man noch die "jiddischen Klassiker" im Repertoire (z.B. den "Hauptgewinn" von Scholem Alejchem und den "Dybbuk" von S. An-ski, mit denen das Theater 1976 in Deutschland und der Schweiz gastierte), aber an überzeugenden neuen Stücken man-

Der \_Planet Ro" ist auch nur eine Übersetzung aus dem Polnischen. Und die Kabarettszenen wurden gleich polnisch gelassen, damit die Zuschauer in Warschau wenigstens kurze Zeit auf die Kopshörer für die Simultanübersetzung verzichten können. Das Theater spielt also in doppelter Hinsicht, denn es gaukelt mit jeder Aufführung zugleich ein angeblich intaktes, autochthontes Kulhirleben vor - besonders bei Tour-

neen im Ausland. Aber in Wirklichkeit gleichen die Vorstellungen nur einem archäologischen Park, in dem aus ein paar echten Trümmern mit viel gutem Willen und viel Phantasie rekonstruiert wird, was gewesen sein könnte. Es mag Zufall sein, daß es das Staatliche Jüdische Theater Warschau war, das im Februar 1981 als eines der ersten Theater nach Verhängung des Kriegsrechts über Polen seinen Spielbetrieb wieder aufnahm - mit der Uraufführung von Gronskis "Der Planet Ro". Kein Zweifel: Fürst Potemkin

läßt vielmals grüßen. PETER DITTMAR

Weitere Aufführungen: München (14.5.); Frankfurt a. M. (15.); Düs-seldorf (18.); Hildeshehn (17.); Lüneburg (18.);

# Am Anfang war die Zahl Mit Rilke in den Tod

Zugang zu den Werken des italienischen Arte-povera-Künstlers Mario Merz schon leicht gemacht. Denn diese Zahlenreihe ist es, um die das Denken und Schaffen von Merz nun schon seit Jahren kreist. Leonardo Fibonacci alias Leonardo von Pisa hat sie im frühen 13. Jahrhundert entwickelt: die nächste Zahl der Folge ist stets die Summe aus den beiden vorangehenden: 1,1,2,3,5,8,13,21... Daß diese Zahlenfolge viel mit Kunst zu tun hat, weiß man längst. Sie ist nämlich die Übersetzung des Goldenen Schnitts in ganze Zahlen.

Fast alle "Konstruktionen" in der Natur folgen dieser Reihe, die Blätter einer Pflanze genauso wie ein Schneckenhaus. Die Fibonacci-Folge beschreibt gleichsam den Bauplan der Natur. Und das macht sie wiederum so interessant für einen Arte-povera-Künstler wie Mario Merz.

Er wird sechzig dieses Jahr, und das dürfte zumindest ein Grund dafür gewesen sein, daß das Zürcher Kunsthaus Mario Merz einlud, eine größere Ausstellung seiner Werke zu präsentieren. Zusammen mit Harald Szeemann installierte Merz denn auch eine erkleckliche Anzahl seiner Arbeiten, ließ seine Iglus ineinanderwachsen, Spiraltische in sie hereinführen, schichtete Reisigbündel in die Ecken - kurzum: eine Werkinsze-

Sie enttäuscht dennoch gelinde. Die kleinen Ighus im Wohnzimmerfor-

Wer um die Geheimnisse der Fi-bonacci-Folge weiß, dem ist der Haus füllen würden, verlieren in solcher Massierung doch einiges von ihrer Wirkung, die sie andernorts entfalten können. Die Dinger hrauchen Platz, um ihre emotionale Qualität zu

entwickeln. Die besteht darin, daß sie im Betrachter das Gefühl weckt, einen Platz der Geborgenheit gefunden zu haben, der Sicherheit, des Schutzes. Die Iglus sind gleichsam die Schnekkenhäuser des Menschen oder ein Schildkrötenpanzer - beides Naturalien, die von Merz gern benutzt werden. In Zürich sieht man vor lauter Iglus den Iglu nicht mehr. Dafür eine ziemlich unwirtliche Landschaft aus Glas und Steinen und Stoff und Rebenreisig.

Im Graphischen Kabinett des Kunsthauses werden Arbeiten auf Papier und kleinere räumliche Arbeiten vorgestellt, die Wände des großen Saales geben den großen Leinwänden mit den Rhinozerossen, Arbeiten aus der Folge "Prähistorischer Wind von den eisigen Bergen" und der monomentalen Neunzehn-Meter-Arbeit Wenn die Form verschwindet, ist ihr Ursprung ewig" Raum. Eis- und Urzeit also auch hier, Suche des Menschen nach der kalten Erde, aus der Natur wie Kunst einmal kamen.

REINHARD BEUTH Ausstellung bis 27. Mai; statt eines Kataloga erschien von Mario Merz: "Sofort will ich ein Buch machen" (284 S., 30 afra.), dazu ein Er-gänzzugsband sur Ausstellung (10 afra.) so-wie eine Foto-Dokumentation der Zürcher



Das Gesetz der Zahl als Grund von Natur und Kunst: Iglus und Reisighaufen von Mario Merz in der Zürcher Ausstellung

Der "Cornet" von S. Matthus in Berlin umjubelt

Erst jetzt, mit Maximilian Schells machten und der Ohnmächtigkeit des einzelnen. Deutschen Oper Berlin, hat die Uraufführung von Siegfried Matthus' Opernvision Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Ril-

ke" wirklich stattgefunden. In Dresden, zur Eröffnung der Semper-Oper, hatte Ruth Berghaus eher lustlos und mißgelaunt in Matthus Cornet herumgestochert, ihn szenisch geradezu desavouiert, statt ihn zu inszenieren. Wie sehr man ein Werk damit schädigen kann, zeigte sich nun in Berlin, wo sich das Stück riesigen Beifall erspielte.

Matthus' Werk, von Christof Prick, Berlins künftigem Staatskapellmeister, sorgfältig einstudiert und feurig geleitet, stützt sich auf ein Orchester von Combo-Format. Vier Flöten, ein Horn, zwei Harfen, Elektro-Baßgitarre, Pauken und Schlagzeug - das ist alles. Hinzu allerdings tritt ein großer gemischter Chor.

Schell postiert ihn auf Stufen, die vom Orchestergraben zur Bühne hinaufführen: eine vielfach gestaffelte Mauer aus Menschenleibern, dunkel gewandet, dunkel geschminkt, wie vom Ruß des Krieges und des Grau-ens bis in die Seele hinein eingeschwärzt. Leider halten jedoch diese entindividualisierten Singmenschen als einziges Hab und Gut ausgerechnet die Noten in Handen - ein unpassender, fast komisch wirkender Ef-

Der Chor, von Marcus Creed klangmächtig einstudiert, führt bei Matthus das große Wort. Wie charaktervoll aber das winzige Instrumentarium die Klangmassen dramatisch durchblitzt, wie scharf sich die Klangfarben artikulieren, das weist Matthus als echtbürtigen Opernkomponisten aus. Und da sich beim taktvollen Schell die Bühne keinen Augenblick lang - wie es neuerdings Mode ist über den Komponisten mokiert sondern ihn und seine Intentionen ernst nimmt, kommt sein Werk zu bedeutender Wirkung.

Hans Schavernoch hat die karge, aber äußerst suggestiv wirkende Bühne gebaut: ein sich dahinwellendes Niemandsland, wie in Streifen zerschnitten, die sich gegeneinander rastlos verschieben - die schier endlose Straße der Kriege, des Marschie-FOTO: W. DRAYER | rens und Niedersinkens, der Ohn-

Diese Bühne wird von Schell mit stummen, geduldigen Massen bevölkert, sich dahinschleppenden Heerzügen, kleinen Kriegshandwerkern, in winzigen Schräubchen im Mahlgang des Todes. Vor diesem Hintergrund des unaufhörlichen Dahinwallens, dem Untergang entgegen, treten Rilkes Worte. Sie werden in den Strudel des Kriegsgeschehens gerissen. Matthus' "Cornet" beginnt gleich mit einem Feuersturm.

Er beschwört die Bombennächte (nicht die Dresdens allein), denen die Opernhäuser Deutschlands (aber nicht sie allein) zum Opfer fielen, und es geschieht a-cappella mit einem Chor auf ein Rilke-Gedicht aus dem "Buch der Bilder". Danach fegt unvermittelt der Angstschrei des "Dies irae" hoch. Der Tag des göttlichen Zorns ist gekommen.

Aus dem Schreckensruf der Menschheit schlägt das Stück über in die Privatheit der Rilkischen Todesidylle, die Schell indessen, beinahe beiläufig, alles Privaten entkleidet. Er bettet sie in die Furchen aus Verwüstung. Sterbensängsten und Grauen und das alles ganz ruhig, mit gelasse-

Er inszeniert ungeschäftig. Er jagt das Werk nicht vor sich her. Er läßt ihm seine innere Ruhe, seine Musikalität. Im Grunde durchkreist Schells Inszenierung die Musik wie ein einsamer Wanderer visionär die Schützengräben ausgehluteter Schlachtfelder.

Der Cornet und die Gräfin: zwei Rollen eigentlich nur birgt das pausenlos spielende, knapp anderthalbstündige Stück. Doch sie verdoppeln sich zum Quartett durch ihre "Gedankenstimmen", und wie es in der Oper zugeht, manchmal sind die Gedanken besser bei Stimme als die Hauptpersonen. Gracila Araya jedenfalls denkt singend für den Cornet Christina Aschers ganz wundervoll

Aber auch Miss Ascher macht stimmlich durchaus gute Figur. Und wenn sie, eine andere Jeanne d'Arc, fahnenschwingend den Lanzenhüscheln und dem Tode emphatisch entgegensteigt, ist um sie tatsächlich die Aura des jungen, ideal gesonnenen Sterbens, wie es Rilke vor Augen KLAUS GEITEL

Löwenkäfig

zerfleischt

Mann im Kölner

Drei Löwen haben im Kölner Zoo

einen 25jährigen Geisteskranken aus Bensberg zerfleischt. Der junge

Mann, der an Schizophrenie litt, war

nach Angaben der Zooleitung offen-

bar in der Nacht zum Sonntag über

die Zoomauer geklettert und in das

durch einen 4,40 Meter hohen Zaun

und einen Wassergraben gesicherte

Freigehege eingedrungen. Dort fielen

die Raubtiere über ihn her. Ein Tier-

pfleger entdeckte den zerfleischten

Leichnam am Sonntag früh bei

Dienstbeginn. Wie Zoodirektor Gun-

Die reichste Frau Europas

Das Firmenmagazin der "National

Westminster Bank" veröffentlichte

jetzt die Vermögensverhältnisse ihrer

prominentesten Kundin, der Könisin

von England Im \_Moneycare" stand,

Pfund verfüge (umgerechnet fast 10

Milliarden Mark). Damit dürfte Eliza-

beth ihrem Anspruch, reichste Frau

Europas zu sein, gerecht werden.

Hallenbäder sicher?

dpe, Köin

SAD, London

Die Côte d'Azur ist um eine Attraktion reicher: In Nizza wurde ein gigantisches Kongreßzentrum eröffnet

# **DFB** will Stadien auf Sicherheit prüfen lassen

DW. Bradford/Bonn

Nach der schwersten Katastrophe in der englischen Fußballgeschichte, bei der durch einen Tribünenbrand im Fußballstadion der nordenglischen Stadt Bradford mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen sind, konnte gestern erst einer der Toten identifiziert werden: Es ist der ehemalige Klubpräsident Samuel Firth (86). Die meisten Toten sind offensichtlich Greise und Kinder, die dem Brand nicht schnell genug entkommen konnten. Viele der Opfer hatten versucht, durch die Ausgänge zu fliehen. Diese waren jedoch verschlossen, um Zuschauern ohne Karte nach Spielbeginn den Zutritt zum Stadion zu verwehren. Gestern lagen noch 47 Personen mit teilweise schweren Brandverletzungen in den Krankenhäusern der nordenglischen Grafschaft Yorkshire.

### Deutscher Bürgermeister entkam dem Inferno

Der Bürgermeister der Stadt Mönchengladbach, Hans Segschneider, ist dem Unghick von Bradford nur knapp entgangen. "Als der Brand anfing, war ich gerade zur Teepause. Das war mein Glück", erklärte Segschneider gestern.

Inzwischen hat die Suche nach den Ursachen der Katastrophe begonnen. Augenzeugen, darunter auch ein Reporter des "Daily Star", wollen gesehen haben, daß randalierende Fans von einer benachbarten Tribüne aus eine oder mehrere Rauchbomben auf die mit 3000 Personen besetzte Holztribûne geworfen haben, die dann binnen Minuten in Flammen aufging.

Schwere Kritik übte James Tye, Generaldirektor des britischen Verbandes für Sicherheitsfragen: "Wenn jemand die Aufgabe gehabt hätte, eine perfekte Feuerfalle für eine Massenveranstaltung zu bauen, dann hätte er sich die Tribüne von Bradford zum Vorbild nehmen müssen." Unter der Holzkonstruktion dieser Tribüne hatte sich jahrzehntelang Papier und Abfall angesammelt. Klubpräsident Stafford Heginbotham sagte: "Ich schäme mich über den Zustand, in dem sich unser Stadion befand." Und Feuerwehrchef Graham Kennen gab bekannt, er habe dem Klub schon vor Monaten mitgeteilt, daß die Tribüne gefährdet sei.

Viele englische Stadien sind aus Holz gebaut

Viele der englischen Fußballtribünen sind zu einem erheblichen Teil Holzdächern oder mit hölzernen Sitzbänken ausgestattet. Vor allem in den Stadien der kleineren Vereine sind die Ausgänge wegen hoher Personalkosten meist nicht besetzt. Die Kontrolleure schließen daher einfach die Ausgangstore und Drehtüren kurz nach Spielbeginn.

Die Katastrophe von Bradford hat auch die Verantwortlichen im Deutschen Fußball-Bund (DFB) alarmiert. Sie wollen jetzt alle Stadien auf ihre Sicherheit überprüfen lassen. In der Bundesliga ist allein die Bielefelder Alm mit einer Holzfribune ausgestattet, und im Karlsruher Wildparkstadion ist Holz in der Tribüne verarbei-

Die anderen Stadien der deutschen Profiklubs aber sind ausschließlich mit nicht brennbaren Materialien gebaut worden. Gefährlicher hingegen sieht es im Amateurbereich aus, wo zahlreiche Stadien und Sportstätten Holzkonstruktionen sind. In einem Interview des Saarländischen Rundfunks erklärte DFB-Präsident Hermann Neuberger gestern, man werde jetzt mit dem Deutschen Städtetag in Verbindung treten, um "eine genaue Überprüfung ganz allgemeiner Art

Acropolis – ein Tempel für Kongresse

Nachts um drei wird Nizza sauber. Dann ziehen Männer in gelben Gummischürzen Wasserschläuche über die Bürgersteige, spülen weg, was an Schmutz und Abfall Tag für Tag liegenbleibt. Um halb sechs dann duften frische Croissants und Baguettes in den Hotelhallen. Und Portiers entlassen Gäste, die die erste Maschine nach Paris erreichen müssen. Nizza rüstet sich für einen neuen Tag – für die Touristen, von denen es lebt.

Seit gut hundert Jahren lockt das Kleinod an der französischen Riviera Menschen aus aller Welt, im Sommer wie im Winter. Die weißglänzenden Bauten an der palmengesaumten Promenade d'Anglais" vermitteln noch heute einen Eindruck vom ehemaligen "Ballsaal der Belle Epoque". Während früher Engländer und Franzosen das Hauptkontingent der Wintergäste stellten, gehört Nizza heute zu allen Jahreszeiten vor allem den Amerikanern. Sie lassen die Stadt an der Côte d'Azur auf einem Europa-Trip selten aus.

Nizza ist reich, darüber täuschen auch nicht die verschlissenen Fassaden in der "zweiten Reihe" der Prachtstraße hinweg. Klingende Münze bringen der Stadt nicht zuletzt die zahlreichen Kongresse. Allein im Jahr 1982 konnten mit 400 Kongressen runde 102 Millionen Franc im Stadtsäckel verbucht werden. Kein Wunder also, daß man auch dem Geschäftstourismus die Tore gerne weit, weit öffnet.

Mit einem neuen Kongreßzentrum will man jetzt gleichsam gegen den Rest der Welt antreten. Die 642 Millionen Franc für diesen Bau, der vergangene Woche offiziell eröffnet wurde, brachte die 400 000 Einwohner zählende Gemeinde ganz allein, "ohne Pariser Hilfe" auf - und darauf ist

Das Gebäude am Hang des Burgbergs ist für den erwarteten Ansturm zum neuen "Palais de Congrès".

der Kongreßteilnehmer bestens gerüstet. Auf drei verschiedenen Ebenen gruppieren sich Konferenzsäle, Ausstellungshallen, Pressezentrum, Videostudio und Restaurants um eine gläserne Empfangshalle von gewaltigen Ausmaßen. Das Dach der Halle kann in eineinhalb Minuten zur Seite geschoben werden. Dann verwandelt sich das Entrée in ein mehrstöckiges Atrium, in dem die mediterrane Luft zirkuliert.

"Acropolis" heißt der neue Tempel, in Anlehnung an den griechischen Ursprung der Stadt. Vor etwa zweieinhalbtausend Jahren gründeten die Griechen hier eine Handelsniederlassung mit dem Namen "Nikaia"; abgeleitet vom griechi-schen Wort "Nike", was soviel wie "Sieg" bedeutet.

Und euphorisch wie einen Sieg feierten die Nachkommen der Griechen in diesen Tagen mit einem Gala-Abend die Einweihung. Man scheute weder Kosten noch Mühen, brachte Charles Aznavour und Zizi Jeanmaire auf die 1200 Quadratmeter große Bühne des Apollon-Theaters im neuen "Palais". Auch Barbra Streisand soll nach dem Willen des Bürgermeisters demnächst hier auftre-

Er ist, wie es scheint, in diesen Tagen der ungekrönte König der Stadt, Von Jacques Médecin, seit 19 Jahren "maire" von Nizza, ging die Initiative für das Kongreßzentrum aus, das in drei Jahren nicht aus dem Boden gestampft, sondern über einem Fluß gebaut wurde

Kein Empfang, auf dem die Lei-stung des Bürgermeisters nicht besonders betont würde, kein Videofilm, der ihn und sein Projekt nicht zeigte. So weit geht die Lovalität der Bürger von Nizza: Ein Taxifahrer verzichtete auf das Fahrgeld von der "Acropolis" in die Innenstadt. Dies sei, so versicherte er, sein Beitrag



Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen wird das schwere Unglück im Hallenbad der Schweizer Stadt Uster, bei dem zwölf Badegäste starben, zum Anlaß eigener Beratungen und Untersuchungen nehmen. Bei Besuchen vieler Hallenbäder in der Bundesrepublik ist dem Hauptgeschäftsführer der Gesellschaft, Friedrich Kunze, noch keines aufgefallen, das Beton als Zwischendecke hat: meist seien leichte Aluminiumlamellen eingezogen. Dadurch könnte ein so schweres Unglück wie in der Schweiz nicht passieren.

### 139 Vietnamesen gerettet AFP, Manila

139 vietnamesische "Boat people" wurden seit Beginn einer deutschfranzösischen Aktion vor acht Tagen im Chinesischen Meer gerettet. Die Flüchtlinge werden gegenwärtig von dem Forschungsschiff "Jean Charcot" in Richtung der philippinischen Insel Pamawan transportiert, wo das UNO-Flüchtlingswerk ein Transit-Lager unterhält. Die "Jean Charcot", die bis Ende Mai von dem französischen Kriegsschiff "Victor Schoelcher" be-gleitet wird, könnte die Rettungsaktion bis Ende Juni durchführen, wenn genug finanzielle Mittel aufgetrieben würden.

### Urheberrechtsfähig

dpa, Karisrube (BGH) hat die Urheberrechtsfähigkeit von Computer-Programmen gestern in einem Grundsatzurteil grundsätzlich bejaht. Ein solches Programm sei ein "Schriftwerk im Sinne des Urheberrechts". Ob es jedoch als "persönliche geistige Schöpfung" zu betrachten ist, hängt von der erbrachten geistigen Leistung des Erstellers ab, gemessen an bestehenden Programmen. Az: I ZR 52/83 vom 9.

# -Wenn Sie über----Buch-Neuerscheinungen orientiert sein wollen:

Bearing To

 $6x_0$   $\alpha$ 

के. इ.स.

27.

202

in d

Merspur:

 $E_{n+1}^{-1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \frac{1}{i} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \frac{1}{i} \frac{1}{i} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \frac{1}{$ 

Mary Indian

1005-T-

Gragate at a

Action 18

Same المالية gar Lister

deg ...

MET! M. W.

Hoch Christ ineting. In e biology we

and .

### DIE • WELT Hinweis für den neuen Abonnenten

Sie haben das Recht, thre Abonnements-Sie haben das Recht, thre Abonnements-Bestellung umerhalb von 7 Tägen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen hei DIE WELT. Vertreb, Postfach 30 58 30, 2000 ftambung 36

An DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bestellscheim

Aitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 20,50 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), antelige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertstruer eingeschlossen.

Unterschrift: Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genigt) schnitlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 (Hamburg 36

### ZU GUTER LETZT

Die israelische Regierung hat gestern vormittag alle Termine mit dem Staatsgast aus Zaire, Präsident Mobutu Sese Seko, absagen müssen. Mobutu, der tags zuvor zu einem fünftägigen Staatsbesuch eingetroffen war. ließ den Gastgebern mittellen: "Ich bin müde und will schlafen." Das meldete die Deutsche Presse Agen-

# LEUTE HEUTE

Flötentöne

Wohl niemand variiert das deutsche "Hänschen klein" geschickter als das Bonner Auswärtige Amt. Den Beweis trat im Künstlerbahnhof Rolandseck der Ministerialdirektor im AA, Werner Ungerer (links), an. Der Leiter der Abteilung Außenwirtschaftspolitik und Entwicklungspoli-tik überraschte ein staumendes Diplo-



matenpublikum mit diesem Kinderliedchen auf dem Piano. Als Generalkonsul in New York hatte er sich seinerzeit mit einem Klavierabend vor tausend Gästen in der Carnegie Hall verabschiedet. An diesem Abend im Künstlerbahnhof kamen überhaupt Talente zum Vorschein, die sich sonst eher hinter Akten verschanzen oder in protokollarischen Pflichten zu erschöpfen scheinen. Wer hätte gedacht, daß Bonns stellvertretender Protokolichef Erhard Holtermann (rechts) vorzüglich die Geige spielt? Holtermann zeigte auf dem Klavier, begleitet von seiner Frau Mary, einer britischen Konzertpianistin, was er bei seinen Lehrern, zu denen auch Professor Sieg-fried Borries von den Berliner Philharmonikern gehört hatte, so nebenbei erlernte. Die Holtermanns stellten

sich unter anderem mit Beethovens Sonate Opus 30 A-Dur vor. Daß Diplomatenfamilien mehr können als nur "Hausmusik", bewiesen die drei Ostens. Manfred Osten ist Leiter des Grundsatzreferates "Dritte Welt" im AA. Er und seine Frau Ute spielen Geige. Das ganz große Talent aber ist der 15jährige Sohn Martin. Der junge Musiker erwies sich als hochbegabter Cellist. Die Ostens hatten sich unter anderem für Mozarts Flötenquartett KV 285 D-Dur entschieden. Begleitet wurden sie von der bezaubernden Katharina Pabsch (20), Querflöte. Ihr Vater ist stellvertretender Leiter der Kulturabteilung des AA. Schließlich stellte sich in Rolandseck auch Lega-



dem Brahms-Walzer Opus 39. Unter den Zuhörern saßen Lethar Rühl, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, der britische Botschafter Sir Julian Bullard, der italienische Botschafter Professor Luigi Ferraris, der spanische Botschafter Eduardo Foncillas sowie zablreiche Botschafter aus der Dritten Welt. Die Schirmherrschaft über den Abend hatte natürlich AA-Chef Haus-Dict-

# Rezept-Skandal wird zum Flächenbrand

Immer mehr Ärzte im Zwielicht / Konkurrenzkampf "schuld" an Betrügereien?

PETER JENTSCH, Bonn Einem Bochumer Apotheker war

die Konkurrenz zu nah auf den Pelz gerückt, sein Umsatz sank. Kurzerhand fälschte er Rezepte und rechnete mit den Krankenkassen nie erbrachte Leistungen ab. Auf diesem Wege ergaunerte er sich mehre hunterttausend Mark. Der Weißkittel ist inzwischen rechtskräftig verurteilt.

Seit Mitte April muß sich vor dem Landgericht auch ein 45jähriger Zahnarzt aus Wattenscheid verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fortgesetzten Betrug mit einer Schadenshöhe von rund 350 000 Mark vor. Allein durch weit mehr als 300 zu Unrecht abgerechnete Paradentose-Behandlungen soll er sich auf Kosten der Krankenkassen 326 000 Mark erschwindelt haben. Die Anklageschrift umfaßt 750 Seiten. Einem großangelegten Betrug zweier Arzte ist auch die Wuppertaler Staatsanwaltschaft auf der Spur. Beide, ein Praktiker und ein Facharzt, sollen sich gegenseitig fingierte Überweisungen von Patienten zugeschoben und abgerechnet haben.

War man nach der ersten Aufdekkung solcher Rezept-Manipulationen im Jahre 1983 noch geneigt, von einzelnen "schwarzen Schafen in weißen Kitteln" zu sprechen, so muß man diese Meinung jetzt revidieren. Allein im Bereich der Generalstaatsanwaltschaft Hamm sind 2430 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Generalstaatsanwalt Wolfgang Geißel hält selbst das nur für die "Spitze eines Eisbergs".

In der Tat: Staatsanwälte ermitteln querbeet in der Republik, in Stuttgart und Donauwörth, in Kassel und Göttingen, wurden fundig in Hamburg

Der qualvolle Tod einer Familie löst Entsetzen aus

und Hannover, recherchieren in Koblenz, Köln und Konstanz, in Esslingen und Nördlingen. Oberstaatsanwalt Hirsch aus Bochum: "Wie bei einem Flächenbrand."

Allein im Bereich der Staatsanwaltschaft Hamm werden 87 Apotheker, 270 Arzte, 45 Zahnārzte, 420 Arzt- und Apothekenhelfer, zehn Krankengymnasten und Masseure sowie 1585 Patienten betrügerischer Manipulationen beschuldigt. Wolfgang Geißel: Es besteht kein Zweifel, daß die vieldiskutierte Verteuerung des Gesundheitswesens zu einem großen Teil auch auf dieser Art von Schwindelabrechnungen beruht."

Der Schaden erreicht Millionenhöhe. Allein in Köln ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 80 Ärzte und 30 Apotheker, zwei Mediziner sitzen in Untersuchungshaft. In insgesamt 280 Verfahren wurden bisher Strafbefehle erlassen, die Geldstrafen bewegen sich zwischen 500 und 150 000 Markund fast täglich werden neue Betrügereien aufgedeckt. .Ich werde meinen Beruf mit Ge-

wissenhaftigkeit und Würde ausüben", geloben Ärzte nach dem Eid des Griechen Hippokrates. Doch die Würde" mancher Heilberufler scheint abhängig zu sein vom Kontostand. Und die Einkommen der Ärzte sinken, seit die Zahl der niedergelassenen Arzte bei abnehmender Bevölkerungszahl steigt. Hatte ein Allgemeinarzt 1980 pro Quartal noch durchschnittlich 785 Fälle abgerechnet (betrügerische Manipulationen mitgerechnet), so waren es 1983 nur noch 704, im Vorjahr 689. Da auch die Honorare inzwischen kaum erhöht wurden, suchen viele offenbar ihr Heil in Manipulationen.

macht durch das Abrechnungssystem. Rin Staatsanwalt: "Das System der gesetzlichen Krankenkassen ermöglicht jeden Mißbrauch." Der Arzt erhält sein Honorar quartalsmäßig als Abschlagszahlung von seiner Kassenärztlichen Vereinigung. Diese wiederum rechnet mit den einzelnen Krankenkassen pauschal ab. Erst am Jahresende erfolgt die Abschlußrechnung mit dem einzelnen Arzt. Hinzu Stuttgart sind es jährlich 2.8 Millionen - unmittelbar mit den Kassen abgerechnet werden. Bei diesen Zahlen ist eine Detailprüfung nicht mög-

Sie wiederum werden leicht ge-

Gegen die unverdiente Geldschöpfung auf Krankenschein mancher Kollegen wenden sich freilich vehement die Standesvertreter. Hans W. Muschallik, Ehrenvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), urteilt: "Wer nach Sauberkeit ruft, muß bei sich selber anfangen. Bei gut 64 000 niedergelassenen Ärzten kann nicht jeder Arztkittel porentief rein sein. An der Aufklärung von Betrugsfällen wirken wir aber mit."

In diesem Sinne haben einige Ärztekammern inzwischen gehandelt. Die von Westfalen-Lippe hat 1984 in zwölf Fällen, die unter dem "Bochumer Rezeptskandal" bekanntgeworden sind, beim Berufsgericht für Heilberufe in Münster mehrere Verfahren beantragt. In einem (allerdings noch nicht rechtskräftigen Urteil) wurde ein Arzt wegen Urkundenfälschung von diesem Gericht für unwürdig erklärt, Arzt zu sein. Ob indes das Vertrauen in die Arzteschaft und ihre Integrität damit wiederherzustellen ist, bleibt noch die Frage.

# WETTER: Feuchtwarm, gewittrig

Wetterlage: Ein flaches Tief über Mitteleuropa mit seinen vorwiegend feuchten und warmen Luftmassen betimmt das Wetter in Deutschland.



Shatorum " 12 herbeite West Sterler's HTL. @ Indeckt.ast. ar Nahal, ⊕ Sprahagan, ⊕ Reges, ★ Schnadol, ▼ Schwar, Galacte 🖾 Pagan, 🖅 School 🖾 Habel ユエエ Frankpagan H-Hach-, T-Telcholophine: <u>Laboration</u> species which Fernitt and Warshall, and Krither, and Citizens. Language Language Communication (2000mg-20mm).

Vorhersage für Dienstag:

Im gesamten Bundesgebiet und Berlin: Teils wolkig mit Auflockerungen, teils stark bewölkt und gebietsweise zum Teil gewittrige Niederschläge. Höchsttemperaturen 18 bis 24 Grad, in Berlin bis nahe 28 Grad. Nächtliche Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Mit Ausnahme von Gewitterböen schwach

Weitere Aussichten:

| ii Alika a sambasamiden             |             |            |     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----|--|--|--|--|--|
| Feuchtwarm, einzelne Gewitter.      |             |            |     |  |  |  |  |  |
| Temperatures am Montag , 13 Uhr:    |             |            |     |  |  |  |  |  |
| Berlin                              | 19°         | Kairo      | 23  |  |  |  |  |  |
| Bonn                                | 12°         | Kopenh.    | 13* |  |  |  |  |  |
| Dresden                             | 22*         | Las Palmas | 19* |  |  |  |  |  |
| Essen                               | 13°         | London     | 10° |  |  |  |  |  |
| Frankfurt                           | 170         | Madrid     | 13* |  |  |  |  |  |
| Hamburg                             | 13°         | Mailand    | 13° |  |  |  |  |  |
| List/Sylt                           | 12°         | Mallorca   | 18° |  |  |  |  |  |
| München                             | 320         | Moskau     | 14° |  |  |  |  |  |
| Stuttgart                           | 16°         | Nizza      | 13° |  |  |  |  |  |
| Algier                              | 18°         | Oslo       | 16° |  |  |  |  |  |
| Amsterdam                           | 14°         | Paris      | 14° |  |  |  |  |  |
| Athen                               | 22°         | Prag       | 21° |  |  |  |  |  |
| Barcelona                           | 16°         | Rom        | 27  |  |  |  |  |  |
| Brüssel                             | 1 <b>6°</b> | Stockholm  | 14" |  |  |  |  |  |
| Budapest                            | 27°         | Tel Aviv   | 23° |  |  |  |  |  |
| Bukarest                            | 25°         | Tunis      | 22° |  |  |  |  |  |
| Helsinki                            | 184         | Wien       | 224 |  |  |  |  |  |
| Istanbul                            | 20°         | Zürich     | 17° |  |  |  |  |  |
| Sonnensufgang* am Mittwoch : 5.32   |             |            |     |  |  |  |  |  |
| Uhr, Untergang: 21.06 Uhr; Mondauf- |             |            |     |  |  |  |  |  |
| ORT CHASTER STOO ORT WORKER.        |             |            |     |  |  |  |  |  |

gang: 4.19 Uhr. Untergang: 16.23 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

E. REVERMANN, Hannover Wochen oder gar Monate werden nach Meinung der Ermittlungsbehörden noch zur Klärung der Giftgas-Katastrophe nötig sein, der in Rinteln an der Weser eine junge Frau und ihre beiden Kinder zum Opfer gefallen sind. Wie konnte Phosphor-Wasserstoff, im 30 Meter hohen Getreidesilo mit 3500 Tonnen Weizen, zur Bekämpfung von Kornkäfern eingesetzt, aus dem 1935 erbauten Vorratsturn entweichen und in der angebauten Werkswohnung des Lagerarbeiters Robert Beal zum Todesgift für Ebefrau Gisa (23), den vierjährigen Nico und den sechsjährigen Mark werden?

Wurden tatsächlich alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie es die Firmenleitung behauptet? Hat das Personal Fehler gemacht? War poröses Gestein oder aber ein äußerst ungewöhnliches Zusammentreffen bisher nicht bekannter Umstände die Ursache? Auch für Landessozialminister Hermann Schnipkoweit (CDU), der gestern schonungslos Aufklärung verlangte, bleibt vieles an diesem Unglück mysteriös.

Einem Getreidesilo in Niedersachsen, wie es Tausende dieser Art in Deutschland gibt, entwich ein tödliches Gift In Rinteln hat die Weserlandhandel GmbH das getan, was seit mehr als 50 Jahren Monat für Monat tausendfach praktiziert und nach amtlichen Erkenntnissen bisher nie zu Komplikationen geführt hat. In solchen Vorratssilos, von denen es zwischen Flensburg umd den Alpen in dieser Größenordnung etwa 280 und in kleinever Form allein im Agrariand Niedersachsen zwischen 1500 bis 2000 gibt, wird das im Auftrag der Landwirtschaftlichen Gesellschaft für Marktordnung in Frankfurt für Notfalle gehortete Getreide - derzeit sechs Millionen Tonnen - bei Bedarf gewöhnlich einmal im Jahr mit einem Insektenvertilgungsmittel gegen Kornkäfer behandelt.

> Sich selbst auflösende Papierbeutel setzen eine Substanz frei, die in Verbindung mit Kornfeuchtigkeit Phosphor-Wasserstoff entwickelt. Dieses für Menschen tödliche Gift in der \_DDR" ist es im "Handbuch für Militärchemie" von 1967 sogar als Kampfgas ausgewiesen - tötet Insekten ab, soll aber nach Auskunft der zuständigen Ministerien in Hannover das Korn nicht beeinflussen. Die Sub-

stanz verflüchtige sich durchweg nach vier Wochen derart, daß keinerlei Spuren zurückblieben. Die Gase stellten durch Abblasen in die Luft auch keine Gefahr dar. Die Vorschriften, die noch aus dem Jahre 1936 (!) stammen, schreiben Abdichten der Silos mit Klebebändern für die Zeit der Begasung vor, ferner geschultes und streng überprüftes Personal, das nur mit Gasmasken arbeiten darf und die Ortsbehörden 48 Stunden zuvor informiert haben muß. In der unwissenden Bevölkerung ist jetzt mit gewissem Unbehagen zur Kenntnis genommen worden, daß beispielsweise Weizen bei Vorratslagerung normalerweise einmal im Jahr auf diese Art mit dem farblosen, nach faulem Fisch und Knoblauch riechenden Gift behandelt und dann später als Brot oder Brötchen zum Verzehr im Lebensmittelhandel angeboten wird.

In Rinteln hatte die Begasungsaktion in der letzten Aprilhälfte begonnen. In die Mauer an Mauer angrenzende Werkswohnung über einem Büro ist das Gas offensichtlich über längere Zeit eingedrungen. Die Familie hatte schon Anfang der Vorwoche über Übelkeit geklagt, die ein Arzt in einer Telefondiagnose gar als "Grippe" diagnostizierte. Nach dem ersten Todesfall am Donnerstag wurden in der Wohnung

fünf Anteile Gift auf 100 Millionen Liter Luft gemessen, im Silo selbst 37. Bei 30 Anteilen stirbt ein Mensch innerhalb von zwölf Stunden qualvoll. Frau Beal und ihre Kinder, die im Abstand von knapp 60 Stunden starben, müssen die giftigen Dunste offensichtlich über eine längere Zeit eingeatmet haben. Bei Ehemann Robert (26), für den am Freitag noch Lebensgefahr bestand, erwiesen sich die Schädigungen als nicht so bedrohend: Er konnte gestern aus der Medizinischen Hochschule entlassen

In politischen Kreisen in Hannover. wird unterdessen geprüft, ob möglicherweise die Gesetzesgrundlage für solche Begasungsaktionen verschärft werden muß. Es gelten heute Vorschriften, die 50 Jahre alt sind und es auch zulassen, daß Silos dieser Art in bewohnten Gegenden betrieben wer-